# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ

Czwartek

(Ner 131.)

7. Listopada 1839.

5

3

#### Dostrzeżenia meteorologiczno we Lwowie.

| Drień<br>i<br>melesiąc | Czas                                         | dzony<br>Reaun                                                     | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>aryskiéj] wiédeńsk.                                               |                                                                       | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)                                          | Ombro-<br>metr mia-<br>parysk. | Wiat                                     |       | Stan atmosfery.                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 3.Listopada   4 [      | W. © 2Po. 10 N. W. © 2Po. 10 N. © 2Po. 10 N. | 27,303<br>27,240<br>27,239<br>27,215<br>27,182<br>27,174<br>27,125 | 28 1 5,<br>28 0 8,<br>27 11 11,<br>27 11 12,<br>27 11 2,<br>27 11 1,<br>27 11 2,<br>27 11 1,<br>27 10 6,<br>27 10 2, | - 0,2<br>+ 2,2<br>+ 3,2<br>+ 3,8<br>+ 0,7<br>+ 3,9<br>+ 5,4<br>+ 12,1 | 1,89<br>1,25<br>2,46<br>2,65<br>3,14<br>2,71<br>3,04<br>4,29<br>3,36 | ) action                       | Wschod.  cichy Połud. W. cichy Poład. W. | elaby | gesta mgła. pokryto, deszczyk. ———————————————————————————————————— |

<sup>\*)</sup> Prežność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 3. Listopada: Baron Bastawiecki Edward i Głogowski Aloizy, z Polski. - Baron Brückmann Wilhelm, z Manasterzec. — Padlewski Apolinary, z Brzeżan. — Hermann Ryszard, z Rzepniowa. — Ma-

niewski Jan, z Bolestraszyc. - Dobrzański Felix, ze Stryja. - Batowski Antoni, z Udnowa.

Dnia 4. Listopads: Książę Enbomirski Henryk, z Przeworska. – Baron Karnicki Roman, z Popieli. — Hradiowie Torrini de Fogassiera i Łoś Ignacy, z Rose, i. – Ubysz Józef, z Ostobusce. – Jahlonowscy Josef i Ludwik, z Rawy. - Zawadzki Maurycy, z Czortkowa. - Birkowski Ignacy, z Łanck. - Górski Marcin. z. Wierzchnicy. - Sholimowski Julijan, z Dyniska. - Krabia Leiningen, c. k. Kapitan, z Sumbora.

Wyjechall ze Lwowa.

Dnia 3. Listopada: Hrabia Drohojewski Seweryn, do Mościsk. — Hrabia Borkowski Władysław, do Rzeszowa. — Hrabia Ponkiski Adolf, do Biłki. — Baron Bertrand, c. h. Rotmistrz, do Zólkwi. — Lambert Michał, do Krechowa. — Braezowski Karel, do Brzežan. — Łucki Jan, do Sarnego. — Obertyński Seweryn, do Zólkwi.

Dnía 4. Listopada: Baron Wyszyński, Mierzejewski Jedrzej, i Babecki Kajetan, de Żółkwi. — Jaszowski Piotr, ido Kłodzienka. — Radziejewski Edward, do Złoczowa. — Czerwiński Jan. do Nadycza. — Rosecki Pius. do Wareza.

#### i 6 do n a k i.

| Dnia 30. Października.                  | Srednia ceas      | Frankfurt n. M. za 800 ZR. 20 fl. stopy ZR. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 1j8 g. kr. tr. |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Obligacyje długu Stanu                  | (5 )108           | Hamburg, zatalar.bank.100; Kur. Tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146 318 e. 0 mie.  |
| detto                                   | (4 )100 314       | Liworno, as 300 Lire Toscane ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08 110 w. 0 min    |
| detto                                   |                   | Londyn funt szterlingów - ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9-48 w. 3 mie.     |
| Požvezka do wygrania pr. losy z r. 1839 |                   | Medyjolan, sa 300 austr. Lir. ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 114 g. 2 mie.   |
| za 250 ZR.                              |                   | Marsylija, za 300 franków ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116 3j8 w. 2 mie.  |
| za 50 ZB                                |                   | Paryz, za 300 franków ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116 1 2 g. 2 mic   |
| Obligacyje wiśdeńskie bankowe           | (2112) 65 112     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                  |
| detto                                   | (21)2) 59:        | Dnia 31. Październiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sradnia cana.      |
|                                         | Skard.) (Domest.) | Dnia 31. Października                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nCtn. w M. R.      |
|                                         | (M. K.) (M. K.)   | Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5 )108 114        |
| Obligacyje Stanów Austryjac (3 )        |                   | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4 )1CO 518        |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2112)      |                   | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3 ) 80 518        |
| Czech, Morawii, Szlązka (2 114)         |                   | Obligacyje wiedeńskie bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| i Styryi, Krainy, Karnioli (2 )         |                   | Assygnacyje Kassy centralnéj roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| i Gorycyi (1314)                        | ·                 | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 pCt.             |
| Assygnacyje Kassy, centralnéj roczne    |                   | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I |                    |
| Diskonto                                |                   | Kurslwow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s k i              |
| Akcyje bankowe, jedna po 1587 Z         | K. W M. R.        | 3 dnia 6. Listopad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Kars wexlowy w N                        | I. K.             | Dakat Kolenderski 11 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

z dnia 30 Października.

Amsterdam, za 106 talar. Kur.; tal. - 136 5/8 w. 2 mie.

Augeburg, sa 100 ZR. Kur.; ZR. - 100

Dukat cesarski -45 Rubel rossyjski

Courant polski (6 złot. pol.)

### Doniesienia urzędowe.

(2862) Ediktal-Borladung. (2)

Otro. 436. Von der Grundobrigkeit Wojntyoze, Samborer Kreises, werden illegal abwesende willtapstichtige Individuen, als: aus Wojntyaze Haus-Nro. 41 lizig Löwenthal, dann aus Lutowiska Haus-Nro. 28 Saul Bartel aufgefordert, sich binnen 4 Wochen zu melden, widrigensalls gegen selbe das Versahren den bestehenden Vorschriften gemäß als Retrutirungsstuchtlinge wurde eingeleitet werden.

Wojatycze am 16. Oktober 1839.

(2872)Edictum. Nro. 18220. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Cajetano Wyszpolski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Lini, Felicis Przygodzki contra DD. Scholasticam Sobieszczanska, Josephum et Stanislaum Radeckie, Josephatum Kablubiski, massam jacentem Antonii Goluchowski, Annam de Muriewicze Zdrazel, Martiannam de Musiewicze Zaluska, Procopum Musiewicz et Catharinam de Zdrazel Torczyńska, porro erga informationem haeredum praesumtivorum Antonii Goluchowski, tum Cajetani Wyszpolski, punoto extabulandae de bonis Woysławice et Mianowice Summae 16,000 flp. cum juribus consecutivis sub praes. 9. Junii 1839 ad Nrum. 18220 huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob comorationem extra Regna in oris Rossiae ejus periculo et impendio indicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic Judicii die 29. Januarii 1840 h. decima matutina, - et destinato sibi patrono docamenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Jadicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causze proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium. Leopoli die 22. Octobris 1839.

(2879) E d i c t n m. (3)
Nro. 25847. Per C, R. Galiciae et Lodomerias
Forum Nobilium Leopoliense Dno. Adamo Knihynicki de vita et domicilio ignoto medio praesentis
Edicti notum redditur: ad petitum Felicis Swiecicki resolutione ddto. 14. Octobris 2839 Nro.
26847 Tabulse r. ordinatum esse, at jus triennalis arendatoreae, possessionis certi fundi in
pago Markowce, tum Summam 1000 flp. pro re
Adami Knihynicki praenotatam nec non manife-

stationem ut Lib. Dom. 1. pag. 455. n. 16 on. ocnspicuam de bonis Markowce extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium praefati Adami Knihynicki ignoretur, ideo Advocatus D. Menkes cum substitutione Domini Advocati Barton, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Ediotum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 44. Octobris 1839.

(2880) E d i c t u m. (3)

Nro. 30990. Per Ces, Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Cajetano Gasparski medio praesentis Edicti notum redditur: sub hodierno ad petitum Josephi Białobrzeski qua haeredis Stanislai Białobrzeski de praes. 6. Octobris 1839 Nro. 30990 in satisfactionem evictae contra eundem Summae 672 flp. c. s. c. detaxationem sortis bonorum Wola Błazowska adpraesens Adami Sozański proprise deoretam haberi.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsiusignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rayshi cum substitutione Domini Advocati Wienkowshi eidem proprio periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemquo superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Ostobris 1839.

(2870) Edictum. (3)

Nro. 11599. Per Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Gertrudi Wiercinska in Regno Poloniae loco ignoto absenti ejusve nefors demortuae de nomine et domicilio ignotis haeredibus, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Florianus Bilski ad Forum hocce adversus eam in cansa puncto, ut judicetur: actori ex contractu l. c. cum sconventa sub die 21. Februarii 1836 inito jus octuannalis conductitiae possessionis bonorum Motycze Szlacheckie in Circulo Rzeszoviensi sitorum a die 24. Junii 1836 ad 1. Julii 1844 duraturae competere conventam ad praestandam actori ratione hujus conductitiae possessionis et adimplendi in genere dicti contractus evictionem respective plenam satisfactionem obligari, atque impetratam medio resolutionis C. R. Fori Nobilium Leopoliensis ddto. 2. Julii 1836 Nro. 14793 dom. 238. p. 438 n. 5 on. super parti bonorum Kepy et Summa 36,000 flp. conventi propria praenotationem pro justificata et in intabulationem convertendam declarari sub praes. 9. Septembris 1839 ad Nrum. 12599 tibellum exporrexerit, Judiciique opem quoad id justitia exigit; imploraverit:

Cur autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, ejus hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piotrowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contectata in conformitate praescripti Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo eadem admonetur, ut intra 90 dies excipiat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huio denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverit, ntpote, quod secus adversae fors cunctationis suae seguelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam.

Tarnoviae die 12. Septembris 1839.

Edietum. (3)Nro. 30912. Ces. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinc. Nobilium Leopoliense Onuphrio Podoski et Petro Grunfeld medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. D. Alexandrae et Agnethis Vandae binom. Com. Przebendowska minorenium in assistentia matris ac tutricis D. Victorinae Com. "rzebendowsks, contra massam jacentem olim Mariannae de Rudzienskie 1mo voto Przebendowska 2do Podoska tum Onuphrium Podoski et Petrum Grünfeld puncto extabulationis advitalitatis cumium bonorum et Summarum per Petrum Przebendowski et Mariannam de Rudzienskie conjuges sibi mutuo coram actis castr. Capit. Varsoviensibus die 3. Augusti 4787. inscriptae in statu passivo boucrum Wadowice dolne Bory, Smykow, Kadsielna Wola Wadowska et Wierzchowiny, tum bonorum Wał cum praedio Mosty lib. dom. 39. pag. 217. n. 8. on. nec non praedii Swirze lib. dom. 9. pag. 277. et 362. n. 5. on. et respective sortis horum omnium bonorum Petrum Przebendowski concernentis, tam in statu passivo Summas 2041 flp. bonis Wadowice doing cum attinentiis lib. dom. 39. p. 216. p. 6. on. irradicatae lib. oblig. nov, 73. p. 362. n. 2. on. ad petitum Mariannae de Rudzienskie Przebendowska praenotetae cum suis correlatis positionibus, videlicet mandato ddtu. 14. Martii 1795. praenotationem hujus advitalitatis super mor dictis feoultatibus disponente Dom. 39. p. 218; n. 9. on. adnotato, tura conventione die 16. Martii 1804. conclusa ex qua Onnphrius Podoski cum praesalvatis tam a Summa 70000 flp. ex majori 150,000 flp. pullulante prolibus Petri Przeberdowski cessa, quam et residue 10000 flp. allisque successivis ad sera sui fate uspris, praecautaque et admissa ejusdem residuae Summae 80000 flp. ita, ut haco liquida evadat, in igsignti vindicatione et post fata consortis suae levatione, nec non cum expromissa pagi Wola-Wadowska successorum Petri Przebendowski advitalitate suae consortis subjecti in proventu annus 4000 fip. rathatim solvendo locatione conductione eo praesalvato, ut si ex codem pago Wola Wadowska proventus non perciperer, asolvenda 4000 fip. Summa liber esse debeat, et eo tunc sortem illam qualis consorti suae ex advitalitate obligeret, sibi a sua consorte Marianna Podoska nata Rudzieńska cessam habeat, relate ad suprafatum jus advitalitum lib. dema 9. pag. 288. n. 23. on. intabulatus mansit, nec non suboperationibus utpote:

a) administratione et participatione proventuum omnium bonorum conventione die 4. Julië 1802. conclusa Oruphrio Podoski confisa lib.

pact. nov. 8. pag. 497. n. 1. on, praenotata, est b) triennali a die 24. Junii 1807. inchoanda pagi Wola Wadowska conductione pro re Petri Grunfeld lib. pact., nov. 8. p. 197. n. 2. on. intabulata de mox recensitis bonis et Summa-2041 flp. sub praes 5. Octobris 1839. ad N. 30912. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatua Dominus Podgórski oum substitutione Domini Advocati Krechewiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic Judicii die 29. Januarii 1870. hora decima matutina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quas defensioni cansas proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 15. Octobris 1839.

(2881) Rundmachtig. (3)
Stro. 13639, Bom f. f. Candrechte zu Karnowwird bekannt gemacht, daß über Unsuchen der Frau Emilie gebornestlippmann erster Ehe Poninska zweyter Ehe Poszynska im eigenen Nahmen und als Mutter und Vormunderinn im Nahmen ihrer minderjährigen nach Jahann Lodzia Poninski zurückgebitebenen Kinder Johanna Poninska so wie als Verwalterinn des nach Johann Lodzia Poninski hinterlassenen Vermögens de praes. 23. Oktobris 1839 zur Zahl 13639 die mit hierortigem Stathschlüße vom 18ten July 1839 zur Bahl 7443auf Unsuchen ebenderselben Frau Emilie Poszynska zur Hereinbringung der wider die H. L. August und Marte Grasen Poninskie erstegten Sum-

)( 2

Bier

men 175 Dukaten, 175 Dukaten, 175 Dukaten, 175 Dukaten, 175 Dukaten, 175 Dukaten, 175 Dukaten holl. und anderen Vorderungen ausgeschriebene, und in zwey Terminen: am oten November und 4ten Dezember 1839 abzuhaltende Erekuzions-Felibiethung der dem Abolf Grafen Poninski eigenthümlich gestörigen im Jasloer Kreife gelegenen Guter Kobylany und der Halfte des Guts Loki so wie auch die Vorladung der Gläubiger auf den 5ten Dezember 1839 zur Fesischung erleichtender Lizitazions-Erdingnisse hiemlt abgerufen werde.

Mus dem Rathe des t. f. Tarnower Landrech.

tes den 24ten Oftober 1839.

#### Obwieszczenie.

Nro. 15639. Ces. Król. Sądu Szlachecki do powszechnej podaje wiadomości, iz na ządanie P. Emilii z Hüppmann z piérwszego małżeństwa Poninskiej powtórnego Peszynskiej własnem tudzież jako matki i opiekunki małoletni po Janie Ledzia Poninskiem pezostałej córki Joanny Ponieski imieniem tudzież jako administratorki spadku po s. p. Janie Poninskiem z d. 23. Pazdeiernika 1839 do liczby 13639 rezolucyją tutejszego Sadu z dnia 18go Lipca 1639 do liczby 7443 na proźbę tejże saméj Pani Emilii Peszynskiej na zaspokojenie przysądzonych przeciw Pl'. Augustowi i Mariannie Hr. Popinskim Summ 175 Dukatów, 175 Dukatów, 175 Dukatów, 175 Dokatów, 175 Dukatów, 121 Dukatów holl. tudzież innych należytości w dwóch terminach na deień 6. Listopada i 4. Grudnia 1839 rozpisana sprzedaż w Cyrkule Jasielskiem położonych P. Adolfa Hr. Poninskiego własnych dóbr Kobylany i połowe dóbr Łeki wraz ze zwołaniem na dzień 5. Grudnia 1839 wszystkich tabularnych wierzycieli dla postanowienia lžejszych sprzedaży warunków niniejszym odwołuje się.

Z Rady C. K. Sądów Szlach. Tarnow d. 24. Października 1839.

(2900) Einberufungs-Solkt. (2)

Nro, 802. Von der Herrschaft Wysocko Przemysler Areises werden nachstehende Rekrutirungsflüchtlinge von ihrem Geburtsorte unbefugt abwesende, so wie auch nachbenannte Militärpflichtige
heuer auf den Uffentplaß nicht erschienene, und
ohne obrigkeitliche Bewilligung absente Individuen, als:

ous Laszki:

Sous-Otro. 302 Friedrich: Vogelsang,

— 370 Johann Wawkonowicz,

— 445 Maxym Kronik,

— 55 Olexa Huszkowski,

— 301 Ludwig Vogelsang,

— 301 Joseph Vogelsang,

— 370 Anton Wawkonowicz,

— 239 Dawid Nadel, Sude,

| Hauf-Mrv. 22                                 | Jurko Rosyp,               |
|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                              | lotel Frankous 'Cube       |
| 141                                          |                            |
| — <b>2</b> 7                                 | Samuel Beer, Sude,         |
| <b>— —</b> 186                               |                            |
| Ol Burney .                                  | aus Nowy Michisz:          |
| <del> 45</del>                               | Hryc Horudko,              |
| 98                                           | Maxym Mielnik,             |
| 139                                          | Chaim Reisberg, Sube,      |
| 15                                           | Michael Lachowicz,         |
|                                              | D -1 Vlook                 |
| <b>— —</b> 97                                |                            |
| 120                                          |                            |
| 109                                          | Josel Entenberg, Jude,     |
|                                              | aus Surmaczówka:           |
| 5                                            | Johann Mallij,             |
| 26                                           | Michael Dziawa             |
|                                              |                            |
|                                              | Senko Tereszko,            |
| 53                                           | Mikita Smerek,             |
| THE LABOR TO SERVICE                         | aus Zaleska Wola:          |
| 39                                           | Hryć Jakubowicz,           |
| 109                                          | Anton Tropiak,             |
| Aller see                                    | aus Łazy:                  |
| 710 000                                      | Hersch Szpanner, Jude,     |
|                                              |                            |
| - - 192                                      | Iwan Bigus,                |
| a shadow le                                  | aus Wietlin:               |
| <del>-</del> - 69                            | Ciprian Urbanski,          |
| 105                                          | Chaim Borgen,              |
| $\frac{-}{-}$ $\frac{-}{-}$ $\frac{263}{55}$ | Moses Schneibaum           |
| 55                                           | Carl Lippner,              |
| 6o                                           | Moses Kelz,                |
| - 00                                         | Kaus Greger,               |
|                                              | haus Oreger,               |
| <u> </u>                                     | Dawid Borgen,              |
| 21                                           |                            |
| <b>— — 93</b>                                | Andreas Wronko,            |
|                                              | aus Miekisz stary:         |
| <del> 34</del>                               | Leib Ketz, Jude,           |
| <b>— — 3</b> 4                               | The second second          |
|                                              | Onufry Turezyu             |
| The second second                            |                            |
| 5                                            | Onufry Mielnik,            |
| 61                                           | Lucas Schram,              |
|                                              | aus Sachla:                |
| <del>-</del> - 36                            | Olexa Rzadki,              |
| 25                                           |                            |
|                                              | Iwan Hrycyna,              |
| 14                                           | aus Wysocko,               |
| TOP OF THE                                   | Toront Dill.               |
| and the state of                             | Joseph Billa,              |
|                                              | Stach Enczanowski,         |
| 61                                           | Itzig Krieger, Jude,       |
| 117                                          | Danko Mucha,               |
|                                              | aus Nowagrobia:            |
| 30                                           | Itzig Kelz, Jude,          |
| 30                                           | ous Zaradawa:              |
|                                              |                            |
| - 61                                         |                            |
| 65                                           | Iwan Cienki,               |
| 56                                           | Iwan Balla,                |
|                                              | Hnst Bubik,                |
| - , 90                                       | aus Czerniawka:            |
|                                              | West b Unchereby           |
| 24                                           | Woytek Kucharski,          |
| mit vorgeladen,                              | binnen 3 Monathen vom Sage |
|                                              | (2)                        |

ber Kundmachung gegenwartiger Einberufung mittelst der öffentlichen Beitungsblättern an gerechnet, bei diesem Dominikal-Umte zu erscheinen, und ihre unbefugte Ubwesenheit standhaft zu rechtsertigen, widrigens gegen selbe nach Vorschrift des a. h. Auswanderungspatents vom 24. März 1832 das Umt gehandelt werden wird.

Wysocko am 16ten Oftober 1839.

(2891) E d i c t u m. (2)
Nro. 30484. Cass. Reg. in Regnis Galiciae
et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium
Leopoliense judaeis Osiae Nathansohn, Ester Sara
Kallier, tum Joseph Leib Wolf et Israel Nathansohn, vel corum haeredibus de nomine ac
domicilio ignoris, tandem omnibus his, qui praeter D. Franciscum Com. Potocki jus ad haereditatem post Sideniam Com. Potocka se probare
posse crederent, medio praesentis Edicti notum
reddit: ex parte D. Stanislai Konopka et Balbinae Konopkowa qua matris ac tutricis minonorennis Xaverii Konopka contra D. Franciscum
Com. Potocki et illos punoto

1873 Rubl. 28. hop. lib. inst. 283. pag. 433. n. 4 on. intabulatarum, tum deletionis praenotationis Summae 4000 Rubl. ibidem et totius hujus cum negativa ha eadem contenta positionis una cum pertinentibus ad easdem subsecutivis positionibus ut pote dom. 146. pag. 308. n. 223. on. dom. 154. p. 128. n. 264. on. ibidem p. 129. n. 265. on. dein negativa positione instr. 283. p. 431. n. 2. ext. ex Summis supra memoratis 4412 flp. 10 gr. 2000 flp. et 3000 flp. super bonis Mogilany, Głogoczow et Zaieszany in-

tabulatis; tum

2do, extabulationis earundem ipsarnm Summarum 4412 flp. 10 gr. 2000 flp. lib. dom. 6g. p. 351. n. 43. et 45. on. et lib. dom. 96. p. 433. n. 66. on, et 3000 flp. lib. dom. 96. p. 433. n. 67. on. ex bonis Mogilany Glogoczow et Zaleszany cum attinentiis - sub praes. 1. Octobris 1839. ad Nrum. 30484 huic judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem ignotam corum perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dolanski cum substitutione Domini Advocati Onyszhiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hio judicii die 28. Januarii 18/0. hora decima matutina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur, ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatumpropriae culpae imputandum erit — Ex Consilio C. R. Fori No-

Leopoli die 15. Octobris 1839.

(2858) Norladut ng. (2)
Mro. 532. Von Seite der Grunds und Consferiptionsodrigkeit werden die militärpflichtigen, bei der beurigen Rekrutirung auf dem Uffentplatz nicht erschienenen Individuen, als: Joseph Kordysz. H. A13 aus Korczyra und Michael Bankowski aus Weglowka aus dem H. N. 46 hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihren Geburtsort zurückzukehren, sich über die Ubwesenheit erhörig auszuweisen, als widrigens gegen sie das Weitere veransast worden wird.

Korezyna em 28. September 1839.

(2871) Ediftal=Vorladung. (2)
Mro. 226. Womit der Wasyl Rybornk aus Jasionów górny im Verlaufe von 3 Monathen in seine Heimath einberuffen wird; — nach Verlauf dieses Zettraums aber selber den bestehenden Vorsschriften gemäß geahndet wird.

Jasionów górny am 22, Oftober 1839.

(2863) Ediftal Borladung. (1)
Mrc. 179. Bon Seite der Grundobrigfeit Dzurkow, liolemyer Kreises, wird der militarpflichtige Stephen Sudowski vom Jaus-Mro. 67 von Dzurkow geburtig, aufgefordert, binren 3 Monaten nach hause zurückzukehren und bei dieser Obrigkeit personlich zu ericheinen, ansonsten derselbe als Rekruitrungeflüchtling angesehen werden wurde,

Dznrkow am 22. Oftober 1839.

(2861) E d i c t u m. (1)
Nro. 2117111839. A Reg. Urbis Metropolitanae
Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Judaeo
Juer Cyn notum redditur, quod contra ipsum Chaim
Bodek tum Berl et Reisel Blind actionem intuitu
extabulationis Summae 2358 flp., de realitate
419 214 Leopoli sita in hoc Judicio exhibuerit,
ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dnum. Podgórski cum substitutions Domini Advocati Leszczyński, quocum actio in Judicium delata, die 19. Decembris a. c. h. 10. m. juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. — Qua propter praesenti Edicto idem Juer Cyn admonetur, nt justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alimu eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae mae proficua sibi esse videantur: ni faciat et causam

saam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi der im Betrage pr. 20 ff. E. M. zugesvrochenen ipse imputabit. Erekuzionskoften die Linitation des funften Untheils

Leopoli die 18. Octobris 1839.

(2845) Kit nom angistrate der kön. freyen Handelsstadt Brody wird hiemit kund gemacht, daß auf Unsuchen des Vinzenz Chowanetz, Bevollmächtigten der ungrischen Jandelskeute Skalteti et Comp. zur Befriedigung der evinzirten Forderung pr. 25,022 st. W. W. et 6975 st. W. W. und

der im Betrage pr. 20 fl. E. M zugesprochenen Erekuzionskosten die Lizitazion des fünsten Untheils der sud Nro. 574 in Brody gelegenen, dem Schuldner Chaim Dawid Margulies eigenthumlichen Realität im Erekuzionswege in zwey Terminen am 21. November und 19. Dezember 1839 nm 3 ut. Nachmittags in der Magistratskanzley abgebalten werden wird.

Die dieffälligen Lizitazionebedingnisse können jeden Lages in der hierortigen Registratur eingefe-

ben werden.

Brody am 12. Oftober 1839.

### U wiadomienia prywatne.

(2914) U w i a d o m i e n i e. (1)
Z strony Urzędu Zastawniczego Banku Pii Montis kościoła katedralnego lwowskiego ormiańskiego do powszechnej podaje się wiadomości, iż na dniu 25. Listopada 1839 w Kancelaryi tegoż
Urzędu, przez publiczna licytacyję klejnoty, srebra i fanty sprzedawane będą. — Lwow d. 31. Paźd. 1839.

(2797) Unterzeichnete beehren sich hiermit dem verehrten Publikum

ergebenst anzuzeigen, daß sie

in der Kreikstadt Zaleszczyk
eine Spezeren-, Wein- und Galanterie-Handlung
errichtet haben, und versichern zugleich, daß ihr Lager nicht nur mit den
bestmöglichen und preiswürdigen Waaren, sondern auch mit sehr guten inund ausländischen Weinen siets versehen sehn wird; sie schmeicheln sich im
Voraus, das Zutrauen des verehrten Publikums zu erwerben, als es stets
ihre eifrige Sorge sehn wird, dasselbe durch die Schtheit und Sute ihrer
Waaren überhaupt, so wie durch möglichst billige Preise und prompte Bedienung, auch zu verdienen. Zaleszczyk den 15. Oktober 1839.

Schubuth et Morawetz.

Nizej podpisani mają zaszczyt podać najuniżeniej do powszechnej wiadomości, iż otworzyli

444433444444

w mieście cyrkularném Zaleszczykach

handel korzeni, win i galanteryjny i zarazem zapewniają, że skład ich zaopatrzony zawsze będzie nie tylko majlepszemi towarami w najsłuszniejszej cenie, ale także i bardzo dobremi winami krajowemi i zagranicznemi. — Pochlebiają tedy sobie zasłużyć na zanfanie szanownej publiczności, zwłaszcza że zawsze usilnem ich staraniem będzie, przez prawdziwość i dobroć towarów, jakoteż przez najumiarkowańsze ceny i prędką usługę okazać się godnemi tego zaufania.

W Zaleszczykach dnia 15. Października 1839.

Schubuth i Morawetz.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 7go Listopada 1839.

(2883)Vorladung.

Dro. 4915. Rachdem am 16. Juni 1839 gwiften Ruda und Welin sonach im Grenzbezirte cerschiedene Perfate, Merinos, Bortucher von Mouffelin, Samtbander, Plquetweften, Schafwolljeuge, Balbtiebet, Bofenzeuge, Krepplaftif, unbefannten Entflobenen obne sollamtlicher Bestättigung abgenommen murden, fo wird Jedermann, der einen Unspruch auf

Ronfurs

ber f. f. galigifchen Rammeralgefallen-Berwaltung.

Mro. 30328. Auf ber im Samborer Kreife gelegenen Kammeralherrschaft Dobromil ist die Stelle eines 21mteschreibers mit dem Wehalte jabrlicher Zwephundert Gulden C. M., dem Genuse eines Naturalquartiers und des Teputct-Brennbelges pr. 5 niederöfter. Rlafter in Erledigung gefommen.

Soute durch die Bejetung Diefes Postens ein Dienfiposten von aleicher oder geringerer Kathege-rie auf einer anderen Kammeralherrschaft in Erledigung kommen, so wird auch dieser zugleich be=

fest werden.

Areisschreiben vom t. t. aalizischen Landesaubernium:

Mro. 66955. Aleber bas einzuführende Reglement und ben Soriff O zaprowadzenin regulaminu i taryfy dla przedfür Privatunternehmungen periodischer Per-

fonentransporte zu Cande.

In Rolge Defrete ber boben Soffanglen vom 1 ten Geptember 1839 B. 2856912107 wird das beil.egende 'Reglement und ber Sariff für Privatunternehmungen von Personentransporten mittelft periodischer Fabrien zu Cande mit dem Beifage allgemein fundgemacht, daß:

1. die Birkfamkeit biefer Beftimmung in allen Provingen, fur welche bas Pofigefes vom 5ten Movember 1837 atlaffen worden ift, mit vorläufiger Ausnahme des lombardisch renetianischen Koniareiches und Dalmatiens, am sten Janner 1840

beginnen werde, und bag

a. jene Unternehmer, welche ben Fortbetrieb ibrer mit Bewilligung ber politischen Obrigkeit, auf Poststraffen bereits bestebenden periodifchen Robrten beabsichtigen, nur unter Beibringung ber politischen Lizenz in Gemanbelt des D. 24 des Reglements um die Gebühren-Worfdreibung ben der Oberpostverwaltung der Proving, in welcher die Unternehmung ihren Gig bat, langstens bis sten Movember 1839 einzuschreiten haben.

Sind die Unternehmer folder periodifden Rabrten Postmeister, so haben sie ihr dießfälliges Ein-Schreiten mit allen Erforderniffen in Gemagheit bes diese Gegenstande geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen go Tagen vom Tage der Rund= machung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umte - Ranglei der kaif. kon. Kammerai= Bezirks-Verwaltung zu erfibeinen, widrigens, wenn diefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Geseten gemaß verfahren werden mird.

Won der f. f. Kamm. Bez. Bermaltung. Brodn am 29. Geptember 1839.

Diejenigen, die fich um diefe Dienflftelle gu bewerben munichen, baben ihre mit der Machweifung über Die gurudgelegten Studien, über bie bisber geleisteten Dienste, ihre tatefrepe Dioralitat, die grundliche Kenntnis ber deutschen und polnischen ober einer andern flavischen Sprache versebenen Gesuche, in welchen noch insbesondere ju bemerfen ift, ob und in welchem Grade der Bittsteller mit einem ober bem anbern ber bier-

landigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwagert ift, im vergeschriebenen Dienstwege bis Boten Rovember 1839 bei ber f. k. Bezirks-Verwaltung in Sambor einzubringen.

Lemberg am 22ten Ofiober 1839.

(2873)siębierstw prywatnych czasowo - regularnego (peryjodycznego) wożenia osób ladem.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 11. Września 1839 za liczba 28569. ogłasza się powszechnie załączony tu regulamin i taryfa dla przedsiębierstw prywatnych wożenia o- . sób czasowo-regularnego jazdami ladem, a to z tym. dokładem, że

1. działalność tych przepisów we wszystkich prowincyjach, dla htorych Ustawa pocztowa z dnia Listopada 1837 wydaną została, z uprzednim wyjątkiem Królestwa lombardzko-weneckiego i Dalmacyi, poczyba się dnia 1. Stycznia 1840, i że

2.) przedsiębiercy, którzy jazdy swoje za pozwoleniem Zwierzchności politycznej na gościnoach pocztowych utrzymywane, dalej utrzymywać zamyślaja, tylko za okazaniem licencyi (pozwolenia) politycznej, stosownie do ( 24 regulaminu prosić maja najpóżniej do 1go Listopada 1839 o wypisanie pobieranemi być mających należytości u zwierzchniczego Zarządu poczt tej prowincyi, gdzie takowe przedsiębierstwo ma swoje siedlisko

Jeżeli przedsiębiercami takich jazd czasoworegularnych se pocztmistrze, ci prosby swoje w tej mierze wszelkiemi dowodami wsparte podawać punkte unmitelbar ben der oberften Hofpostverwalstung anzubringen, wornach die Erledigung im Bege ber Oberpostverwaltung iener Proving, wo die Unternehmung ihren Sit hat, erfolgen wird.

Da bie Gebuhren-Vorfchreibung in Gemaßbeit ber 66. 18 und 23 bes Reglements, über bie von den Transportsunternehmern bengebrachten politischen Lizenzen auszufertigen ist, und sowohl die Gebührenvorschreibungen als die Licengen die in ben ff. 17 und 22 des Reglemente angeführten Angaben genaugu enthalten baben, fo werben fur die Musfertigung obrigfeitlicher Lizenzen zu Unternehmungen periodischer Perfonent:ansporte auf Posistraffen die angeschlossenen zwei Mufter, fo wie auch fur die Borfchreibung Der von bewilligten Privatunternehmungen perio-Difcher Perfonentransporte an die Postkaffe ju leiftenden Gebubren, die weiters anliegenden zwei Mufler, das Erfte für Unternehmungen periodifcher Perfonentransporte mit Pferbewechfel an demfelben Wagen, das Zweite für jenemittelft Stellfuhren, vorgezeichnet. Lemberg am 9. Oftober 1839.

mają stosownie do (). 28 regulaminu do tegoż samego okresu czasu wprost do najwyższego nadwornego poczt Zarządu, poczem nastąpi rozstrzygnie pośrednictwem zwierzchniczego poczt Zarządu tej prowincyi, gdzie takowe przedsiębierstwo ma swoje siedlisko

Gdy należytości stosownie do 56. 18 i 23 regulamimu na licencyjach politycznych przez przedsiębierców jazdy okazanych, przepisane być mają jak ustanowienie należytości, tak i licenoyje, daty w 66. 17 i 22 regulaminu przytoczone, dokładnie zawierać powiany, przepisuje się więc na wydanie licencyi zwierzchniczej na przedsiębierstwo hażdo - czasowego wożenia osób na gościńcach pocztowych, załączone tu dwa wzory równie jak i na wypisanie należytości od pozwolonych przedsiębierstw prywatnych czasowo-regularnego zożenia osób do kassy pocztowej płacić się powinnych; drogie dwa tu załączone wzory, jeder. dla przedsiębierstw czasowo-regularnego wożenia osób z przeprzeganiem koni u tegoż samego powozu, drugi dla przedsiębięstw. wożących, tak zwanemi sztelwagenami czyli Omnibusami.

We Lwowie dnia 9. Października 1839.

Ferdinand Erzherzog von Oefferreich - Effe, Civil- und Militar-General-Gouverneur.

Franz Frepherr Krieg von Hochfelden, Guberaial-Prasident. Alops Ritter von Stutterheim, Hofraib-Soseph Ritter von Bobo mis ti, Gubernialrath.

# Reglement und Tariff

Privatunternehmungen von Personen= Transporten mittelst periodischer Fahr= ten zu Lande.

Bur Wollziehung bes g. 26. bes Postgefetes vom 5ten Movember 1837, welchem ju Folge Perfonen-Transporte mittelft periodifcher Fabrten ju Cande, wie sie in dem Staatsvorbehalte begriffen find, auch von Privat-Unternehmern gegen eine an bie Post. Caffe ju gablende Gebuhr betrieben werben können, hat die k. k. allgemeine hofkammer im Ginvernehmen mit ber f. f. vereinten Softangley in Folge allerhöchster Entschließung Seiner t. f. Majeftat vom 13. November 1838 folgende Bestimmungen festzusegen gefunden, an welche fich binfictlich auf die Urt und Weise ber Bem Maung und der Ausübung solcher Unternehmungen, wie auch in Betreff der Bemeffung und Ginhebung der von denfelben an die Post: Casse ju entrichtenten Gebubr zu balten fenn mird.

I. Abschnitt. Ultgemeine Bestimmungen.

I. Unternehmungen, auf welche bas Reglement fich erstredt.

Den Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements unterliegen alle Privat-Unternehmungen petiodischer Persone-Transporte auf Positstrasse fen, wobei ein Pserdemechsel vor zurückgelegten; awolf Meilen vorgenommen wird.

Unter Pferdewech sel ist jedoch zu Folge allerhöchter Entschließung vom 13ten November 1838
nicht allein der Wechsel der Bespannung an einem
und demselben Wagen sondern auch der von den
Fuhrunternehmern voraus bestimmte regesmäßig eingeleitete Personen-Transport auf verschiedenen Wagen mit anderer Bespannung zu verstehen.

Siernach gerfallen die einer Abgabe an die Pofts-

porte auf ten Poftftragere:

It in Unternehmungen, wobei die Bespannung an einem und bemfelben Bagen gewech felt wird (II. Ubschnitt unter A.) und

II. in Unternehmungen, mittelft welchen Reifenbe auf verschiedenen Wagen mit anderer Bespannung regelmäßig weiter befordert werden (II. Abschnitt unter B).

2. Wirrungefreis ber politifcen und Cameral= Beborben in Ubsicht auf folche Privat-Unternehmungen.

Die Verleibung ber Befugniffe ju ben in f. .. angedeuteten Unternehmungen ift mit Ausnahme jener, woben Doftmeifter als Unternehmer ber unter 1. bezeichneten Personen = Transporte mit Pferdemechfel auftreten wollen (f. 27) ben politifcen Beborden nach Maßgabe ihres Wirkungstreifes und der daruber bestehenten Gesete gustandig. Die politifche Beborde, welche ein foldes Befugniß ertheilt, wird davon die politischen Obzigkeiten aller jener Orte in Renntniß feben, an welchen die bewilligte Unternehmung einen Pferdemechfel auszuüben beabsichtigt.

Die Borfdreibung ber von den Uniernehmern an die Post-Casse zu zahlenden tariffmäßigen Gebühr, die Einhebung berfelben, wie auch die Sandhabung ber Postgesete und bes gegenwartigen Reglemenis, fo weit es diefe letteren berührt, ift den Die Wer= waltung des Post-Gefalles leitenden Beborden vor-

behalten.

Wor erlangter Bebubrevorschreibung von Geite ber Postbeborde und vor Berichtigung ber erften vierteliabrigen Gebubr - Rate ober Leiftung eine: Caution im Betrage ber vierteljährigen Bebubr (6. 7) darf die von der politischen Beborde bewilligte Unternehmung nicht ausgeführt werden.

# 3. Bezeichnung ber Bagen.

Die bem Betriebe der bewilligten Unternehmungen periodifcher Personen-Transporte gewidmeten Wagen muffen mit der Benennung, welche ihnen allenfalls gegeben wurde, mit dem Mamen des Un= ternehmers und mit ben benden Endorten, zwifchen welchen fich die Unternehmung bewegt, auf bepben Seiten auf eine haltbare und deutlich mabrnehms hare Weife zugleich aber auch mit dem Rummer des Wagens bezeichner werden. (). 25.)

Won der Postbeborbe wir den Unternehmern für jeben einzelnen Wagen ein metallenes Schild verabfolgt werden, welches zur Unterscheidung von anderen, der Gebubr an die Post=Casse nicht unterliegenden Fuhrunternehmungen gur offenen Unficht an jener Stelle des Wagens befeftigt werben muß, welche von der Postbeborde bierzu angedeu-

tet werden wird.

Der Verluft eines folden Schilbes ober eine wefentliche Beschädigung desfelben muß bei ber Landes - Postbeborde sogleich angezeigt werden.

(9. 10.)

4. Gtrafe ber Unternehmer ben mangeinder Bezeichnung der Magen.

Wenn ein Wagen der in Frage stebenden Unternehmungen ohne die im J. 3 angeordneten Abjeichen letreten murbe, fo verfallt der Unternehmer in die im 1. Ubsake des S. 433 des Strafgesetes über Gefällübertretungen vorgesehene Geldstrafe.

5. Freie Concurren, ber Unternehmungen. Keine Unternehmung periodischer Personentrans. porte erhalt durch die erlangte Bewilligung zur Musübung ein ausschließendes Recht, sondern es tonnen auf einer und derfelben Pofistraße und wischen den namlichen Endpunkten auch andere Personen oder Gesekschaften die Bewilligung zu berley Unternehmungen gegen Entrichtung ber tariffmäßigen Gebubr an die Post-Caffe erlangen.

6. Die Unternehmer durfen die erlangte Bewilligung in keiner Urt überschreiten.

Verfahren ben Ueberfdreitungen. Die erlangte Befugniß barf in feiner Urt über-Schritten werden, und die Post - Inspektorate und Posimeister sind angewiesen, barüber ju machen, ob jede Unternehmung fich innerhalb der Grangen der ihr ertheilten Concession (16. 18 u. 23) bewege, und im entgegen gefehten Falle das Verfahren gegen den Unternehmer nach dem Strafgefesbuche über Gefallbubertretungen berben ju fuhren.

b. Auenahme in Absicht auf Vorfpanns-

pferde.

In Ubsicht auf die in ber Concession festgefette Babl der Pferde, welche zu jeder Fahrt verwendet werden durfen, wird ter Gebrauch von Borfpannspferden in jenen Fallen nicht beanflandet werden, wo auch den Poftmeiftern ber Beforcerung ber Gil- ober Mallepoffen mit Rudficht auf die Lotal- ober Witterungeverhaltnife die Bufpannung von Vorfpannepferben gestattet ift.

7. Zariff ber Gebubr an die Doft-Casse, Unschluß I.

o. Zarifffage. Die an die Post-Casse ju entrichtende Gebuhr wird den Unternehmern nach den in dem angebangten Zariffe fur die verschiedenen Arten ber Unternehmungen festgesetten Ubflufungen vorge= schrieben. Die Entfernungen, auf welche ein Pferdemechfel Statt findet, werden von der Postbeborbe im Einvernehmen mit der Stroßenbaudirefgion constatirt, und biernach der tariff maßige @ tbubrfat ifur jede einzelne Gtrafen= fire de, nach beren Burudlegung ein Wechsel ter Pferde Stadt findet, bemeffen.

. b. Beitpunft ber Bablung und Rau-

gions. Leiftung.

Es fieht ben Unternehmern frep, entweder eine

 $\mathcal{X}$ 

Raugion im vierteljährigen Betrage ber Gebubr an die Post-Caffe in Barem in Konvenzions-Munge ober in Staatspapieren nach dem Courswerthe ju erlegen, oder diefelbe fibejufforifc ficher ju ftellen, oder abe: die Gebuhr, welche nach dem Jahresbetrage in vierteljährigen Raten bemeffen wird, voraus zu bezahlen, mabrend ben geleifteter Kauzion die Zahlung binnen 14 Tagen nach Ablauf jedes Quartals zu entrichten ift. Mur in den Fallen, wo mit Rudflot auf die Jahres geit der Umfang der Unternehmung zeichtlich ausgedehnt ober vermindert, und biefes in ber Rongeffion vorgesehen werden follte (6. 17 unter f und 6. 18) wird die Gebuhrvorfchreibung nicht nach bem Sabresbetrage, fondern für die eingelnen Q. uartale besonders vorgenommen werden.

Wohin die Bahlung zu leisten. Die Zahlung der Gebühr ist von den Unternehmern an jenes Postamt zu leisten, an welches dieselben von der Postbehörde zu diesem Ende gewiesen werden.

(J. 8.

8. Befondere Bestimmungen in Ubficht auf

Die Theilnahme der Postmeister an der von den Privatunternehmungen an die Post-Casse zu zahlenden Gebühr, wie auch die Bedingungen, unter welchen dieselben periodische Personen. Transporte auf eigene Nechnung grgen Jahlung einer Gebühr an die Post-Casse unternehmen durfen, werden durch den III. Abschnitt dieses Reglements sesses der

9. Berhältniß der Unternehmungen zu ben Perfonen, welche davon Gebrauch machen.

Die wechselseitigen Werhaltnisse zwischen den Unternehmer und den Personen, welche von den bewilligten Unternehmungen periodischer Personen-Aransporte Gebrauch machen, sind nach den allgemeinen Gesehen zu beurtheilen, und es hat bep Streitigkeiten zwischen denfelben das ordeneliche Versahren einzutreten.

1. 10.

10. Ertofdung ber Befugniffe. In Ubficht auf die Erloschung und die Burudnahme der ertheilten Besugniffe haben die fur Bewerbebefugniffe bestehenden Borfchriften zu gelten.

Bep Erloschung ober Burudnahme ber Befugniffe findet die Burudzahlung der an die Post-Casse etwa vorausbezahlten Gebühr (1.7) in dem Maße Statt, als sie für Fahrten geleistet wurde, welche nicht mehr unternommen werden konnten.

Die an die Post-Casse zu entrichtende Gebühr muß jedoch so lange bezahlt werden, die der Post-behörde die Einstellung der Unternehmung angezeigt, und dieselbe wirklich erfolgt ift, in welchem Kalle die gleichzeitige Zuruckstellung des von der Post-Casse zur Bezeich ning der Wägen ausgefolgten me-

tallenen Schildes (s. 3) an diefe lettere Statt fin-

9. 11. Die Unternehmer haben fich ben Gewerbs- , Polizep=, Sanitats- und Gefallsgefeben ju fugen.

Gleichwie die Unternehmer den bestehenden Gewerbs., Polizep-, Sanitats und Gefällsgesehen
unterworfen sind, so haben sie sich auch senen besondern Anordnungen der kompetenten Behörden
zu fügen, welche mit Rüfsicht auf die Eigenthumtichkeit ihrer Unternehmungen im Interesse der
Staats und Gewerbs-Polizep, des öffentlichen Gesundheitswohles und der Staatsgefalle gebothen seyn
sollten.

12. Bestrafung der Uebertretungen Diefes Reglements.

Unternehmer, welche ben in ber gegenwartigen Worfchrift enthaltenen Unordnungen, fo welt fie die Poftgesethe berühren, entgegen handeln, verfallen in bie durch das Strafgeseth über Gefallbubertretungen ausgesprochenen Strafen nach dem für die Handhabung dieses Gesethes vorgezeichneten Verfahren.

13. Recursmea.

Gegen Entscheldungen der unteren Beborten bleibt den Unternehmern, so weit sie die Gewerbs-Concession Cettessen, der Rekutsweg an die poberen politische au jahlende Gebühr zum Gegenstande haben, an die zur Verwaltung des Postgefälls aufgestellten höheren Behörden gegen Beobachtung der Frist von 14 Tagen ben Rekutsen an die Provinzial-Behörden und von 6 Wochen ben Rekutsen an die Hospitellen oder an die oberste Hospiost-Verwaltung in Wien offen.

II. Abschnitt. Befondere Bestimmungen

Unternehmungen periodischer Personen-Zransporte, wobei die Bespannung an einem und demselben Bagen gewechselt wird.

1. 200 bie Concession anzusuchen.

Die Bewilligung zur Ausübung folder Unternehmungen ist bei der zu Gewerks = Concessionen
berusenen politischen Beborde des Ortes, wo dieselben ihren Siß haben, d. i. wo die Kaupt-Casse
und die Bücher derselben geführt werden sollen,
anzusuchen (§. 2).

2. Sowohl Einzelne als auch Gefellschaften tonnen als Unternehmer auftreten.

Die Concession kann sowohl von einzelnen Perfonen als auch von Mehreren, welche zu diesem Zwede in Verbindung treten, nachgesucht werden. Im letteren Falle haben bie Theilnehmer einen Geschäftssahrer zu bevollmächtigen, und namhaft zu machen, welcher allen in der gegenwärtigen Worschrift enthaltenen Bestimmungen unter Mithaftung der übrigen Gesellschaftsglieder nachzukommen hat.

3. Perfonlice Eigenschaften ber Unternebmer und fonftige Erforderniffe.

In Beziehung auf die personlichen Eigenschaften des Unternehmers oder des bevollmächtigten Geschäftsführers einer Gesellschaft, so wie in Ubsicht auf die übrigen Erfordernisse, muß das Einschreisten um die Concession jene Nachweisungen enthalten, welche die allgemeinen Gewerbsvorschriften für Fuhrunternehmungen auf den Straßen überbaupt vorzeichnen.

0. 17.

4. Ungaben, welche über bie Battung und ben Umfang ber Unternehmungen erfordett werden.

In Beziehung auf die Gattung und den Umfang der Unternehmung muß das Einschreiten um die Concession folgende Ungaben mit Be-

stimmtheit enthalten :

a) auf welchen Post straßen, und zwischen welschen Orten als Endpunkten ber beabsichtige ten periodischen Fahrten, und unter welcher besondern Benennung allenfalls, die Unternehmung sich bewegen foll;

b) ob die Besorderung ber Bagen mit Poffe pferden oder mit Pferden der Unternehmung, und in letteren Falle an welden namentlich aufzuführenden Orten ein Pferdewechsel beabsichtigt wird;

o) ob die Raften ber Bagen, deren Gebrauch beabsichtigt wird, in Federn hangen oder bar-

auf ruben ober nicht;

d) mit wie vielen Wagen jebe einzelne Fahrt unternommen, und mit wie vielen Pferben jeder einzelne Wagen bespannt werden wird; (§. 6.)

e) ob die Musfahrt von dem einen Endpuncte der Fahrtstrede und die Burudfahrt von der anbern täglich oder wie oft in einer Woche,

oder einem Monate, endlich

f) ob in einzelnen Perioden des Sabres, und zu welchen Beiten, eine Bermehrung ober-Versminderung der Fahrten und der Bahl der Wagen zu jeder einzelnen Fahrt, und in welschem Umfange Statt finden soll (8.7 unter b).

Bei jeder wahrend der Ausübung einer Unternehmung beabsichtigten Aenderung der Gattung ober des Umfanges derselben ist bei der politischen Behörde die Unzeige darüber zur Uenderung der Licenz, und bei der Postbehörde wegen entsprechender Gebuhrsvorschreibung zu machen.

9. 18. 5. Gebührsvorichreibung. Nach erwirkter Bewilligung ber politischen Beborbe, welche in der Licenz die Gattung und den Umfang der Unternehmung nach allen im §. 17 unter a bis f aufgeführten Puncten genau bezeichenen wird, hat sich der Unternehmer an die Oberpostverwaltung der Provinz, wo die Unternehmung ihren Sig haben soll, wegen der Gebührsvorschreibung der tariffmäßigen Gebühr in der Jahrebsumme, oder in den im §. 17 unter f bezeichneten Vällen in einzelnen Quartald-Raten (§. 7) die Zuweisung der Unternehmung zur Zahlung der Gebühr an ein bestimmtes Postamt (§. 7 unter e) und die Liussoszung des metallenen Postschildes für jeden einzelnen Wagen Statt sinden wird (§. 3).

6. Besondere Bestimmungen, in Absicht auf Unternehmungen, welche sich der Postpferde bedienen.

a) Berpflichtung der Postmeister, die

nöthigen Pferbe beiguftellen.

Die Postmeister haben ben Unternehmern, welde ihre Bagen mit Posipferden ju befordern beabsichtigen, die nothigen Pferde beizustellen, widtigenfalls ber Unternehmer das Recht erhalt an jenem Stationsorte, wo ibm die regelmäßige Beistellung der Postpferde nicht zugesichert wird, zur Beforderung feiner Wagen den Pferdewechsel mittelft eigener oder gemietheter Pferde vorzunehmen, ohne bem Postmeister ju einer Enischabigung fur ben Entgang bes freywillig von fich abgelebnten Pferdwechfels verpflichtet ju fenn. Der Unterneb= mer hat jedoch die schriftliche Erklarung der Pofts meister, ob fie die nothigen Pferde zu jeder Fabrt regelmäßig beistellen wollen oder nicht, gleich beim Einschreiten um die Concession beizubringen, um die Bewilligung jum Pferdewechsel mittelft eigener oder Miethpferde auf jenen Stationen zu erlangen, wo ihm die Postpferde verweigert werden, in Ub= sicht auf welchen Pferdewechfel ihm die tariffma= Bige Bebuhr nur in dem Dage vorgeschrieben merden wird, welche beim Gebrauche der Postpferde (Zariff-Poften & und 2) festgesett ift.

b) Uebereinfommen der Unternehmer mit ben Poftmeiftern find geftattet.

Sinschtlich auf die Befpannung, die Beförderungszeit, dann die Ritt= und sonstigen Gebühren haben die für die Beförderung
der Reisenden mit Postpferden bestehenden gesetlichen Bestimmungen zu getten; es steht jedoch den Unternehmern und den Postmeistern fren, über alle
diese Bedingungen der periodischen Besörderung
der Wagen der Unternehmungen besondere liebereinkünste zu treffen, welche in Ubsicht auf die Bespannung d. i. die Zahl der zur Besörderung
eines jeden Wagens nöthigen Pferde (s. 17 unter
d) gleich beim Einschreiten um die Concession beigebracht werden nüssen.

)()(2

7. Bei wägen mit Reisenden den Hauptwägen anzulchließen ist micht gestattet.
Die Unternehmer periddische Personen Transporte finn nicht besucht, den mit einer bestimmeten Annahl Wägen bevilligten Fabrten außer dem im fin f. 17 unter f dorgedachten Falle segenanne We ein agen (wosern diefelben nicht sediglich Gepade enthalten) angufchlieffen, wodurch ber Um-

ünternehmungen, mit welchen Reifenbe auf verfchiedenen Bagen mit anderer Beipannung regelmäßig weiter be-

wo dieselben zur Weiterveschereung eine ahnliche Uniernehmung bereit sinden, unterliegen der tarisse under Gebuhr an die Post-Casse nur in dem Kalle, wein zwischen ihrer Anstunst am Bestimmenungsower und dem Abgange einer dassellen berein Frenden Fuhrunternehmung, welche nach einer and bern Abstistung welche nach einer and bern Geberer, nicht ein Zeltraum den 4 Stunden liegt, oder wenn ihr Usung vom Auskabette nicht ein der Poste s. Welche Selesstubren der Gebührehablung an bie Polt-Easte unterliegen, welche auf Polificagen, ohne die Bespannung an einem und bemfelben Wagen zu wechseln, Reifende regelmä-Big von einem Orte gu einem andern befordern, frage von einer anbern Geite Dafelbft regelrägig anfangenben Geelfuhr Statt finbet.

Musgenommen von blefer Beftimmung find bie In ber Saupt- und Refibenzstabt Bien und in regelnäßig anfangenden Stellfuhren, welche nicht ren beim Ubgange vom Orte ibres Sibe: ber Ge-

2. Bo und in mel der Art ble Conceffio-

Die Befugniß jur Errichtung von Stellfubren litifchen ber zu Gewerbs-Concessionen berufenen po-litifchen Obrigkeit bes Ortes, wo die Unternehmung ihren Sig haben foll, nechzuluchen, und es ist babei mit Bestimmtheit anzugeben:

a) auf welcher Poffftrafe, und zwifcen melden Deten ale Enbhuncten, Die beabilchtigten pe-

riobifden gabrten fich bewegen follen; mit wie vielen 28 agen jebe einzelne Fabrt unternommen, und mit wie vielen Pofer-Den jeber einzelne Wagen befpannt werben

wird; (f. 6 unter b)

Fahrtstrede und die Burücksätzt von dem ans bern taglich, oder wie ost in einer Woche ober einem Monate, dann ob in einzelnen Perioden des Sahres, und welchen Zeiten, eine Bernehrung oder Gest minderung der Fahrt gabet, und in welchem lims fange Statt sinden sollt; und in welchem lims fange Statt sinden sollt; und in welchem lims ablichtigt wird, in Federn hängen, oder date aus tuben oder nicht, endlich

labet von bem einen ber beiben Enbuncte und zu welcher Stunde bie Anfunft an bem andern Enbpuncte Statt finden foll, welche Stunden fowohl fur Die Bin- als fur bie Burudfaget angugeben find.

Seber Stellschenetenehmer ohne Unterschieb hat Seber Stellschennernehmer ohne Unterschieb hat sich nach erwirkter Bewilligung der politischen Bespörde, welche des dattung und den Umfang der Unternehmung nach allen im h. 22 unter a bis f aufgeschren Puncten genau bezeichnen wied, an die Oberpostwaftung der Proving, wo die Unternehmung ihren Sie hat, zu wenden, damit entschieden werde, ob die Unternehmung in Gentschieden verde, ob die Unternehmung in Gentschieden verde, ob die Unternehmung in Gentschieden vor Bestimmung der Gentrich und im ersteren File die Worschreibung der nicht, und im ersteren File die Worschreibung der tariffmaßigen Gebühr, bie Buweifung gur Bablung an ein bestimmies Polame, und bie Ausfolgung bes Doftschilbes gur Bezeichnung ber Bagen Statt inde (66. 3, 7 und 11).

0. 24.

4. Worgang in Abstat auf die mit politischer Bewilligung bereits bestehnden Stellsubren.
Sede mit Bewilligung ber politischen Obrigkeiten auf Possinkagen bereits bestehnen? Gellsubrunternehmung bat längstens bis zum 1. Rovember 1839 unter Beibengung der Politischen Licenz der Oberposiverwaltung der Proving, wo sie spren Sie har. die pren Sie har. die für das Einschen um Stellfubruntenber die im har 2. 2. für das Einscheiten um Stellfubruntenber die im Stellfubruntenber die sein der Beitenber dingaben vorzusegen, damit noch vor dem Eintelte der Wiete. samkeit des gegenwärtigen Reglements die Entschei-dung erfolge, ob dieselbe mit Rücklicht auf den Un-fchluß an andere ähnliche Unternehmungen (h. 22 unter f) in Gemäßbeit der Bestimmung des h. 22. der, Entrichtung der tarisfimäßigen Gebühr an die Poft-Caffe unterliege ober nicht, und im ersteren Falle bie Gebührevorschreibung nach Borfdrift ber und welche unterfaffen, ble Gebührevorfeteibung maßbeit des gegenwartigen Reglements der Ent-richtung der Gebubr an die Doft-Caffe unterliegen, und welche unterlaffen, die Gebubrevorfchreibung ubrunternehmer, beren Unternehmungen in

ben, wenn bei Fortsekung ihrer Fahrten nach bem Eintritte ber Birtfamfeit des gegenwartigen Reglemente, die Bestimmungen bes Strafgefegbuches wber Gefällsübertretungen gegen Diefelben gur Un= wendung gebracht werben (f. 6). S. 25.

5. Meranberungen in den Stunden ber Abfahrt und ber Unfunft ber Stellfuhren find anzuzeigen; befondere Bezeichnung

der Stellfubren.

Jede Weranderung in den Stunden der Ubfahrt und der Unkunft der einzelnen Siell-upren ift von ben Unternehmern vorläufig jur Kenntniß der Pro=vingial=Oberpostverwaltung zu bringen, und vor jeder sonstigen Menderung in der Gattung ober dem Umfange einer derley bewilligten Unternehmung muß die entsprechende Uenderung der politischen Licen und ber Gebuhrsvorichreibung ermirkt merden.

### III. Abschnitt.

Besondere Bestimmungen in Betreff ber Poftmeifter.

J. 26.

a. Theilnahme ber Postmeister an der von ben Privat-Unternehmungen an bie Poft. Caffe ju aablenden Gebubr.

Von der tariffmaßigen Gebubr, welche von den' Privat-Unternehmungen auf Pofistraßen, wo Gil- ober Malleposten bestehen, in Gemagheit ter Zariffspoften 3, 4, 7 und 8 an die Pofts 3. Stellfuhruternehmungen ber Dofts Caffe ju gablen ift, bat den bermals bestebenden Pofimeiftern nach Berhaltniß ber ihnen gur Befahrung mit Posipferden zugewiesenen und von den Unternehmern benütten Strafenstreden (Postmeiten) vorläufig die Salfte mittelft vierteljabriger Zurechnung mit ber Befchrankung ju Guten ju fommen , daß biefer Untheil ber Poftmeifter an der Gebuhr unter der Sariffspost 3 nur mit 3 fr. pr. Mferd und Meile ju berechnen feyn wird.

Die von den Privat-Unternehmungen in Gemaß= beit ber Zariffepoften 5 und 9 für Fabrien auf Poststraßen, wo feine Gil- ober Dalleposten bestehen, ju entrichtende Gebuhr wird bogegen in ihrem vollen Betrage ju Bunften der Poftmeifter eingehoben, und benfelben vierteljahrig nad Berhaltnis der ihnen zur Befahrung zugewiesenen von den Privat = Unternehmungen benüßten Strafen=

fireden jugerechnet.

Bei funftigen Diensthestellungen werden ben Bewerbern um erledigte Poft-Stationen von Geite der Staatspossperwaltung über die Fortbauer und das Mas der Theilnahme an der Gebühr von den Privat-Unternehmungen besondere Bedingungen gestellt werden.

Welche Gebuhren die Pofimeifter, wenn fie

felbst ale Unternehmer periodischer Fahrten auftreten, an die Post Casse zu leiften baben, bestimmen die folgenden Paragraphe 27 und 28.

S. 27. 2. Worbehalt in Ubfict auf periodifche Fabr= ten der Postmeister mit Pferdemechfel an einem und demfelben Wagen.

Es ift ben Doft meiftern geftattet, in Gefell= fcaft (6. 15) bie Bemilligung jur Unternehmung periodischer Personen-Transporte mit Pferdewechfel an einem und dem felben 200 a=

gen anzusuchen.

Diefe Bewilligung ift jedoch unter Bezeichnung des Umfanges der Unternehmung nach der im (). 17 unter a, c, d, e und f angedeuteten Ungaben unmittelbar bei ber f. f. oberften Bofpesiverwaltung nachzusuchen, welche mit berley Gefellschaften ber Postmeister in Ubsicht auf die an die Post-Casse ju entrichtende Bebubt und die fonfligen Bedingungen besondere Uebereinkommen treffen wird, deren Genebmigung der k. k. allgemeinen Hofkammer vorbebulten ift.

-Bon jedem derley llebereinkommen mit den Poftmeiftern werden die politischen Obrigfeiten, in deren Bereiche die theilnehmenden Post-Stationen liegen, von Seite ber Postverwaltung in die Kennt-

nis gefeht werden.

0. 28.

meifter.

Den Postmeistern fieht es fren, die Befugniß gu Stellfuhrunternehmungen, welche ber Gebubr an die Post-Casse unterliegen (f. 21) auf die für Pri= vate in den 10. 22 und 23 vorgeschriebere Art und Weise nachzusuchen, und es wird benselben bie nach den Tariffsposten 7,8 und 9 entfallende Gebühr im vollen Betrage ju Gunften des Poftgefälle borgefdrieben merben.

Bu ben Fahrten folder Unternehmungen ber Postmeifter burfen weber bie fur ben Poftbienft bestimmten Postillons, noch die für diesen letteren in vorgeschriebener gabl zu haltenten Pferte verwendet, und es durfen dabei auch die gesehlichen Abzeichen tes Postdienfles (Postbern und Dienftfleib der Pestillons) nicht gebraucht werten.

Bene Postmeister, welche schon gegenwärtig mit Bemilligung der politischen Obrigfeit Stellfuhrunternehmungen betreiben fellten, haben langflens bis . November 1839 auf die im 6. 24 vergeschriebene Beise hieruber an ble Oberpostverwaltung der Proving, in welcher fich ihre Post-Station befin= det, jum Behufe der Gebuhts-Worschreibung unter ben in jenem Paragrapte angedeuteten Folgen der Unterlassung die Unzeige zu eistatten.

der Gebühren, welche an die Post-Rasse von bewilligten Privat - Unternehmungen periodischer Personen - Transporte zu leisten sind.

|        | Charles of the contract of the | Bei                                     | Pferdewed             | fet                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|        | A. Unternehmungen mit Pferdewechsel an dem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.                                      | II.                   | 'III'                  |
| Mrs.   | felben Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von Post=<br>Stazion zu                 | auf mehr              | auf mehr               |
|        | SALES OF THE PARTY | Poststag'on ober bis auf                | als 3 bis 5<br>Meilen | als 5 bis 12<br>Meilen |
| Sport. | I. Auf Poftstrafen, wo Gil- oder Matte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Meilen                                | with                  | zarenen                |
| S      | Posten besteben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gebuhr x                                | r. Pferd u            | nd Meile               |
| =      | a) Bei Beförderung mit Postpferben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in Co                                   | nventions = 1         | Munze                  |
|        | 1. Bei Gebrauch von Wagen, beren Kaffen in Febern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | की मामग्रीक                             | entrelial e           |                        |
|        | bangen oder darauf ruben<br>2. Bei Gebrauch von Wagen, welche mit Federn nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 fr.                                   | Mit Posips            | erden darf             |
| *      | versehen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 >                                     | ) überfahrei          | n werden.              |
| 3      | b) Bei Beforderung mit Pferden der Unternehmung. 1. Bei Gebrauch von Bagen, beren Raften in Federn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diaman.                                 | m 160 /2 /3           | ्रई ।                  |
|        | hängen oder darauf ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 »                                     | 6 fr.                 | 4 fr.                  |
| 4      | 2. Bei Gebrauch von Bagen, welche mit Federn nicht verfeben find .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 2                                     | 11/2 2                | <b>1</b> 9             |
|        | II. Auf Pofifiragen, wo feine Git ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | CONTRACTOR TO         |                        |
|        | Malle = Posten bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ž.                                      | and Fallence          | 719-10                 |
|        | a) Bei Beforderung mit Dostpferdon ogno unter- ichies ver Wagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UT 45 1 2 3                             | gebührenfrei          |                        |
| 5      | b) Bei Beforderung mit Pferben ber Unternehmung. 1. Bei Gebrauch von Bagen, beren Kaften in Federn'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 H2 10 M                              | ST DE ST              | 14 111 227             |
| 4      | barigen ober darauf ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 fr.                                   | 21/2 fr.              | ı fr.                  |
| 0      | versehen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | as/milanes                              | gebührenfrei          |                        |
| *      | tille it am that is stone wises some the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                       |                        |
|        | The second and the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THURSDAY                                | Bet Fahrter           |                        |
| - 1    | B. Unternehmungen (Stellfuhren), welche ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l.<br>von einer                         | II.                   | III.                   |
|        | ander Reisende zuführen, in fo weit fie nach §§.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poststazion                             | auf mehr              | auf mehr               |
|        | 1 und 21-der Gebührentrichtung unterliegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aur nachsteu ober bis auf               |                       | als 5 bis 12<br>Meilen |
|        | The state of a shareholder state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Meilen                                | 111141122             |                        |
|        | I. Auf Poststraßen, wo Eils oder Malles<br>Posten besteben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gebühr                                  | pr. Pferd u           | nd Meile               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Co                                   | nventions = S         | Dlünze                 |
| 7      | 1. Bei Gebrauch von Wagen, deren Kaften in Federn bangen ober barauf ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 fr.                                   | 3 fr.                 | 2 fr.                  |
| 8      | 2. Bei Gebrauch von Wagen, welche mit Federn nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/2 0                                  | 4 0                   | 1/2 »                  |
|        | versehen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -/2"                                    | CONTRACTOR            | 12 "                   |
|        | Malle = Posten bestehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 200-14-14             | 1027575                |
| 9      | 1. Bei Gebrauch von Wagen, beren Kaften in Febern bangen ober barauf ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/2 9                                  | 1 9                   | 2/2 2                  |
| 10     | 2. Wei Gebrauch von Wagen, welche mit Febern nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | gebührenfrei.         | 1                      |
|        | versehen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Beordienies           | 1                      |
| 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |                        |

Mufter A.) 1.

### Eicen \*

Bur Unternehmung periodifder Personentransporte mit Pferdewechsel an demfelben Bagen.

Bezeichnung und Umfang ber Unternehmung.

| 1          | Mame des Unternehmers.                                                                                                                                                                       |                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2          | Bohnort besselben.                                                                                                                                                                           | Provinz<br>Kreis<br>Ort                        |
| 3          | Sig der Unternehmung.                                                                                                                                                                        |                                                |
| 4          | Benennung der Unternehmung.                                                                                                                                                                  |                                                |
| 5          | Endpuncte der periodischen Fahrten, so weit fle auf der Posistraffe Statt finden.                                                                                                            | THE THE PARTY OF                               |
| 6          | Bwifchen diefen zwey Endpuncten gelegene Posistationen.                                                                                                                                      |                                                |
| 7          | Die Beforderung der Wagen findet Statt mit                                                                                                                                                   | Postpferden.<br>Pferden der Unter-<br>nehmung. |
| 8          | Orte, in welchen ein Bechsel der Pferte ber Unternehmung Statt findet.                                                                                                                       |                                                |
| 9          | Die Caften der Bagen der Unternehmung hangen oder ruben                                                                                                                                      | in Febern.<br>nicht in Febern.                 |
| 10         | Babl ber Bagen ju jeder einzelnen Fahrt.                                                                                                                                                     | a State Con   Tale                             |
| 11         | Bahl ber Pferde jur Bespannung jedes einzelnen Wagens.                                                                                                                                       | Chesis of dec . The                            |
| 12         | Die Fahrt von einem Endpuncte ber Kahrftrede und die Burud-<br>fahrt findet Statt                                                                                                            | täglich — wöchentlich<br>monatlich — mal       |
| Unmerfung. | Ob in einzelnen Perioden des Jahres und zu welchen Zeiten eine Wermehrung oder Verminderung der Fahrten und der Zahl der Wägen zu jeder einzelnen Fahrt und in welchem Umfange Statt findet. |                                                |

Bur Ausübung der, in dem hier angeführten Umfange beabsichtigten Unternehmungen des N. N. in M. wird hiemit in Gemäßheit des Reglements vom 1839; (bier das Datum anzugeben, unter welchem die Verlautbarung des Reglements durch die politische Landesstelle erfolgte), die politische Licenz mit dem Bemerken ertheilt, daß ter Unternehmer in Gemäßheit der II. 2. und 18 bes bezogenen Reglements vorläufig die Vorschreibung der an die Post-Casse zu leistenden Gebühr bei der Oberpostverwaltung zu (für Nied. Oesterreich bei der obersten Hofpostverwaltung in Wien zu erwirken hat.

Won (Mame ber politifchen Obrigfeit).

ben

18

Umtsflegel.

teneral Courses the

II/al all

Mufler A.) 2.

Editor he Bash thete.

dur Unternehmung periodischer Perfonentransporte mittelst Stellfuhren.

Bezeichnung und Umfang ber Unternehmung.

| 1          | Mame bes Unfernehmers.                                                                                                                                                                        | H - 28.1 F                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2          | Wohnort beffelben.                                                                                                                                                                            | Proving<br>Kreis 2<br>Ort                |
| 3          | Sig der Unternehmung.                                                                                                                                                                         |                                          |
| 4          | Endpuncte der periodischen Fahrten.                                                                                                                                                           |                                          |
| 5          | Dazwischen liegende Poststationen.                                                                                                                                                            | MALES SEE FU.                            |
| 6          | Bahl ber Wagen für jede einzelne Faper.                                                                                                                                                       | or produce of                            |
| 7          | Bahl der Pferde jur Bespannung jedes einzeinen Bagens.                                                                                                                                        | Major Steel Control                      |
| 8          | Die Fahrt von und jurud findet Statt                                                                                                                                                          | täglich — wöchentlich<br>monatlich — mal |
| 9          | Die Kästen der Wägen bangen oder ruben                                                                                                                                                        | in Federn<br>nicht in Federn.            |
| 10         |                                                                                                                                                                                               | Upr (Noce) Mittags1                      |
| 11         |                                                                                                                                                                                               | Uhr (Nach-)Mittags.  Uhr (Nach-)Mittags. |
| Unmerfung. | Ob in einzelnen Perioden des Jahres und zu welchen Zeiten eine Vermehrung oder Verminderung der Kahrten und der Zahl der Wägen zu jeder einzelnen Kahrt, und in welchem Umfange Statt findet. | (Ylach=) artituges                       |

Bur Ausübung der, in dem hier angeführten Umfange beabsichtigten Unternehmung des N. N. in N. wird hiemit in Gemäßheit des Reglements vom 1839, (hier ist das Datum anzugeben, unter welchem die Verlautbarung des Reglements durch die politische Landesstelle erfolgte), die politische Licenz mit dem Bemerken ertheilt, daß der Unterrehmer nach den Bestimmungen des h. 23. des gedachten Reglements sich an die Oberpostverwaltung zu (für N. Oest. an die oberste Hofpostverwaltung in Wien) zu wenden habe, damit entschieden werde, ob die Unternehmung der Gestühr an die Postkasse unterliege oder nicht, und damit im ersteren Falle die Vorschreibung dieser Gebühr erfolge.

Bon (Dame ber politifchen Obrigfeit).

ben .

84

Umteflegel.

### Mufter B. 1.)

Welche von der mit Licenz der (des) (Name der politischen Obrigkeit) deto. — 18 — Babl — beswilligten Unternehmung periodischer Personentransporte mit Pferdewechsel an demselben Wagen an das k. k. (Postamt, Post-Inspektosat u. s. w.) in —— zu entrichten ist.

Bezeichnung und Umfang ber Unternehmung.

|           | wellendung mus amlang off autreuthma                                                                                                                                                                    |                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1         | Namen des Unternehmers                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 2         | Wohnort desselben                                                                                                                                                                                       | Provinz<br>Kreis<br>Ort                      |
| 3         | Sig der Unternehmung                                                                                                                                                                                    | 1                                            |
| 4         | Benennung der Unternehmung                                                                                                                                                                              |                                              |
| 5         | Endpunkte der periodischen Fahrten, so weit sie auf der Posistraffe Statt finden                                                                                                                        |                                              |
| 6         | Bwischen diesen zwei Endpuncten gelegene Posissationen                                                                                                                                                  | and Since State Send                         |
| 7         | Die Beförderung der Wägen findet Statt mit-                                                                                                                                                             | Posipferden<br>Pferden der Unter-<br>nehmung |
| 8         | Orte, an welchen ein Wechsel ber Pferde ber Unternehmung Statt findet                                                                                                                                   |                                              |
| 9         | Die Kasten der Wagen der Unternehmung hangen oder ruben                                                                                                                                                 | in Federn incht in Federn                    |
| 10        | Bahl der Wägen zu jeder einzelnen Fahrt                                                                                                                                                                 |                                              |
| 11        | Bahl der Pferde zur Bespannung jedes einzelnen Wagens                                                                                                                                                   | a remarks a                                  |
| 12        | Die Fahrt von einem Endpuncte ber Fahrstrecke und die Buruck-<br>fahrt findet Statt                                                                                                                     | tagtich — wöchentlich<br>monatlich — male    |
| Unmerfung | Ob in einzelnen Perioden des Jahres, und zu welchen Beiten eine<br>Vermehrung oder Verminderung der Fahrten und der Bahl<br>der Wagen zu jeder einzelnen Fahrt, und in welchem Umfange<br>Statt findet. | South of Eq.                                 |

1 — Für die Ausübung der in dem hier aufgeführten Umfange bewilligten Unternehmung des N. N. in N. wird hiemit in Gemäßeit des h. 7. des Reglements und Tarifs vom 20. August 1839, und nach dem darauf Unwendung findenden Tariffaße Post-Nro. — ein ichtlicher Betrag von — Gulden — kr. Metall-Münze, oder vierteljährig mit — Gulden — fr. Conv. Münze (in dem mit dem h. 7. bezeichneten Falle, wo die Gebührvorschreibung für die einzelnen Quartale besonders vorgenommen wird, ist zu seßen: sur das Quartal vom bis 18 ein Betrag von Gulden fr. Conv. Munze) als die an die Postkasse zu zahlende Gebühr vorgeschrieben.

Da die Caution des Unternehmers im vierteljährigen Betrage ber Gebuhr an die Posikasse

erlegt wird, cber

Da die Caution des Unternehmers mittelst vierteljähriger Vorausbezahlung der Gebühr an die Postkasse sicher gestellt ist, so hat die laufende Bahlung dieser Gedühr im ersten Falle längstenk blunen 14 Tagen nach Ublauf jedes Quartals, im zweiten Falle vierteljährig vorhinein an das (Bezeichnung des Postantes, bei welchem die Bahlung zu leisten ist) Statt zu finden.

18

Von der f. f. (Oberpost=Verwaltung) Obersichofpost=Verwaltung.

Umteflegel.

Unterschrift bes Worstandes ber Beborde ober bessen Stellvertreters.

(Mufter B. 2.)

Vorschreibung der Gebühr an die Postkassa,

welche von der mit Licen, der (des) (Namen ter polaischen Obrigkeit) deto. — 48 Babl — bewillige ten Unternehmung periodischer Personentransporte mittelst Stellsubren ben dem f. f. (Postamte, Postante, Post

Bezeichnung und Umfang ber Unternehmung-

| 1         | Name des Unternehmers                                                                                                                                                                           | CONTRACTOR SOCIAL CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | Wohnort besselben                                                                                                                                                                               | Proving<br>Kreis<br>Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3         | Sig der Unternehmung                                                                                                                                                                            | To the second se |
| 4         | Endpunfte der periodischen Fahrten                                                                                                                                                              | NOT THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .5        | Dagwischen liegende Posistagionen                                                                                                                                                               | CONTRACTOR OF THE RESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6         | Bahl ber Bagen für jebe einzelne Fahrt                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7         | Bahl ber Pferde jur Befpannung jebes einzelnen Wagen                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | Die Fahrt von und zuruck findet Statt                                                                                                                                                           | täglich — wöchentlich<br>monatlich — male                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9         | Die Raften der Bagen hangen oder-ruben                                                                                                                                                          | in Federn<br>nicht in Federn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Die Ubfahrt findet Statt von nach um                                                                                                                                                            | uhr (Nach-) Mittags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Die Rudfahrt findet Statt von nach um                                                                                                                                                           | uhr (Nach.) Mittags -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11        | Die Unkunft in findet Statt um                                                                                                                                                                  | Uhr (Wor-) Mittags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Die Rudtunft nach findet Statt um                                                                                                                                                               | upr (Nach-) Mittags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unmerfung | Ob in einzelnen Perioden des Jahres, und zu welchen Beiten eine Vermehrung oder Verminderung der Fahreten und der Bahl der Wägen zu jeder einzelnen Fahrt, und in welchem Umfange Statt findet. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Für die Ausübung dem hier aufgeführten Umfange bewilligten Unternehmung des N. N. in Newird hiemit in Gemähheit des h. 7. des Reglements und Tariffs vom 20ten August 1839 und nach dem darauf Unwendung sindenden Tariffsche Post-Nro. — ein jahrlicher Betrag von — Gulden — kr. Konv. Münze, oder vierteljährig mit — Gulden — kr. Konv. Münze (in dem mit h. 7. bezeicheneten Falle, wo die Gebührvorschreibung für die einzelnen Quartale besonders vorgemerkt wird, ist zu sehn gegen: für das Q. uartal vom bis 18 ein Betrag von Gulden den Kr. Konv. Münze) als die an die Postsasse zu zahlende Gebühr vorgeschrieben.

Da die Raugion des Unternehmers im vierteljahrigen Betrage der Gebuhr an die Postfaffe er-

legt wird, oder

Da die Kauzion des Unternehmers mittelst vierteljähriger Worausbezahlung der Gebühr an die Positasse sicher gestellt ist, so hat die laufende Zahlung dieser Gebühr (im ersten Falle) längstens binnen 14 Zagen nach Ablauf jeden Quartals, (im zwepten Falle) vierteljährig vorhinein an das (Bezeichnung des Postamtes, bey welchem die Zahlung zu leisten ist) Statt zu finden.

Won der k. k. (Oberpostverwaltung) Obersthofpost-Verwaltung. Umterschrift des Vorstehers der Behörde

## Rreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums:

Mro. 70831.

Bestimmung des Zeitpunktes der Unmelbung der Erzeugung gebrannter geistiger Flussigkeiten aus mehligen Stoffen, und zweckmäßigere

Einrichtung ber dieffälligen Controlle.

In Gemaßbeit ber allerbochsen Entschließung vom 14. September d. I. über den Zeitpunct ber Anmeldung der Erzeugung gebrannter geistiger Flüssigkeiten aus mehligen Stoffen und zugleich zur zwedmäßigeren Einrichtung der Controlle der Erzeugung gebrannter geistiger Flüssigkeiten werden in Folge Decretes der t. f. allgemeinen Hoffammer vom 25. September d. I. Zahl 4:490 nachtebende Bestimmungen bekannt gemacht, welche mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamseit zu treten haben.

0. 1.

Bu der Erzeugungestatte (dem Betriebs-Cocale)

werden gerechnet:

a) die Raume, in denen das steuerbare Verfabren zur Erzeugung gebrannter geistiger Flusfigkeiten ausgeübt wird,

b) die Raume, in denen die zu diesem Verfahren gehörenden Stoffe oder die durch dasselbe bervorgebrachten Erzeugnisse aufbewahrt werden,

o) die Berfaufbliatte, in welcher ber Erzeuger ben Berfauf feiner Erzeugniffe betreibt,

d) die Wohnung bes Erzeugers,

1. wenn dieselbe mit einem der unter a), b),
c) aufgeführten Raume in unmitteibarer Verbindung sieht, oder

2. wenn dieselbe auf eine ber unter a), b), c)

bemerkten Arten verwendet wird, ober

3. wenn in derfelben jur Erzeugung gebrannster geistiger Flussigkeiten gehörende Stoffe, oder folde Flussigkeiten in einer den Bedarf für seinen und seiner Angehörigen Gebrauch überschreitenden Menge aufbewahrt werden.

Me in der Erzeugungsstätte befindlichen, jum Erzeugungsbetriebe geeigneten Geräthe und Etorichtungen, sie mogen jum Gebrauche bestimmt sevnoder nicht, sich im vollkommenen Bustande besinden oder mangelhaft seyn, mussen in der Beschreizbung, welche der Steuerpflichtige zu Kolge des Absabes 7. des Kreisschreibens vom 1. Geptember 1835 Bahl 53274 zu überreichen hat, vollständig verzeichnet seyn.

Diese Geräthe und Werksvorrichtungen sind von ben Beamten und Angestellten, welchen die Aufssicht über eine Brenneren zugewiesen ist, mit amtslichen Zeichen und Zahlen zu versehen. Die Art der Bezeichnung mit Dehlfarbe ober auf eine ans

bere für zwedmäßig befundene Weise bleibt den Beamten und Angestellten überlassen.

(2907)

Ustanowienie czasu do zapowiadania wyrobu wypalanych napojów spirytusowych z płodów mączystych, i zaprowadzenie lepszej w tym względzie hontroli.

Stosownie do najwyższego rozporządzenia z dnia 14. Września r. b. względem czasu do zspowiadania wyrobu wypalanych napojów spirytusowych z płodów mączystych, a oraz lepszej kontroli wyrobu wypalanych napojów spirytusowych, podaje Rząd krajowy, w skutek dekretu wysokiej c. k. Kamery nadwornej z dnia 25. Września r. b. pod liczbą 41490, następnjące przepisy, które od dnia ogłoszenia moc obowiezującą mieć będą.

G. 1.

Do lokaln wyrobu należą:

 a) miejsce, gdzie się zajmują podpadającemi podatkowi czynnościami do wyrabiania wypalanych napojów spirytusowych;

b) miejsca, gdzie się przechowywa do tych czynności potrzebne płody, albo nzyskane już wy-

roby;

 c) miejsca sprzedaży, gdzie wyrabiający swoje wyroby sprzedaje;

d) pomieszkanie wyrabiającego.

1. jeżeli jest bezpośrednio połączone z wymienienemi pod a), b), c) miejscami, albo

2. jeżeli go się wymienionym pod a), b), c)

sposobem używa, albo

 jeżeli się w niem przechowywa służące do wyrabiania wypalanych napojów spirytuscwych płody, albo też napoje nad swoję i swego domu p rzebę.

0. 2.

Wszystkie w miejscu wyrobu znajdujące się, do ozymości wyrobowych przydać się mogące sprzęty i parzędzia mają być bez względu, ozy się w zupełnie dobrym stanie znajdują, lub nie, dokładnie zawarte w opisie, któren podatkujący w skutek ustępu 7go Okolnika z dnia 1. Września 1835-pod liczbą 53274, podać powinien.

. J. 3.

Te sprzęty i narzędzia nają urzędnicy i zlecennicy, którym dozór nad gorzelnie powierzony, znakiem urzędowym napiętnować. Jak piętnować, czy farbą olejną, lub innym sposobem, to się dowoli urzędnikom i zlecennikom zostawia. 0. 4

Die in der Beschreibung verzeichneten Betriebsgeräthschaften durfen nur in den Gewerberaumen
ausbewahrt, und aus der ihnen daselbst angewiesenen Stelle nicht entsernt werden, es ware denn,
daß solches nur auf Eurze Beit um ihrer Reinigung willen geschehen mußte. Undere zur Branntweinbrenneren nicht gehörlge Geräthschaften dursen in den Betriebsräumen nicht vorhanden seyn.

In einer Brenneren durfen nicht mehr Maischgefäße vorhanden senn, als selbst bei einem ununterbrochenen Bettiebe mit Rucksicht auf die gesehliche Maischdauer und auf die nach dem Umfange der Brennvorzichtung zuläßige Bereitung der Maische innerhalb der erforderlichen Brenndauer, dann auf den zur Reinigung und Vorbereitung der Malsche erforderlichen Beitraum nothwendig ist.

Bur Aufbewahrung des Spullichs wird bloß ein außerhalb des Brennlocales unterzubringendes Gefaß geflattet, und die Aufbewahrung des Spullichs in andern als in diesem Gefäße nach (). 348 des Strafgesethuches über Gefälls-liebertretungen bestandelt.

Mit Ausnahme des Maischbehalters darf in der Erzeugungsstätte kein Behaltniß in die Erde einzegeraben ober einzefendt fenn, und wo fich solche befinden, muffen dieselben innerhalb drey Monaten vom Tage der gegenmartigen Kundmachung beseitigt werden.

Der Rauminhalt der Maischgesasse wird nach Eimern, der Eimer zu vierzig niederösterreichischen Massen gemeßen. Wenn der Inhalt nicht nach ganzen Eimern ausgemessen werden kann, so wird der Rauminhalt, welcher weniger als einen halben Eimer beträgt, als ein halber Eimer, und jener, welcher mehr als einen halben, aber nicht einen ganzen Eimer beträgt, als ein ganzer Eimer behandelt. Uebrtaens wurde schen bei der Festeng der Steuergebühr der Eimer zu 40 niederschlerreichische Maß angenommen, und der Steuersas mit Rudsschaft auf den zum Steigen der Maisser ersorderlichen leeren Raum bemessen.

Der Steuerpflichtige ist, unabhängig von der mit dem §. 7. des Hofkammerdekreise vom 24ten Ungust 1835, Kreisschreiben vom 1. September 1835 Bahl 53274 festgesetzen, und auch kunftig aufrecht bleibenden Verpflichtung zur Unzele des jenigen aus dem Dienstpersonale, der die Aussicht über die übrigen führt, verbunden, während seiner Abwesenheit eine in den Kaumen des Swerbsbetriebes anwesende Person zu den in seinem (des Steuerpflichtigen) Namen den Sesällsbeamten oder Angestellten, denen die Ueberwachung der Erzeu-

0. 4.

Wyszczególnionych w opisie, do wyrabiania służących parzędzi, nie wolno gdzieindziej, tylko w lokalach wyrobu przechowywać, ani też z wyznaczonego im miejsca ruszać, chyba tylko na krótki czas, gdyby je koniecznie oczyścić potrzeba było. Niepotrzebne do pędzenia wódki sprzęty w gorzelni znajdować się nie mogą.

§. 5.

W gorzelni nie wolno więcej naczyń zaciernych trzymać, jak tylko tyle, ile ich potrzeba przy nienstannej nawet robocie, ze względem na prawnie do zacierania ustanowiony przeciąg czasu i zacier podłag wielkości aparatu do wypalania w czasie, którego na wypalenie potrzeba, dozwolić się mogacy, tudzież względnie na czas do czyszczenia naczyń i przygotowania zacieru potrzebny.

Na przechowywanie braby wolno mieć tylko za palarnia naczynie, a gdyby ją gdzieindziej, jak w tem naczyniu trzymano, to w takim razie nastąpi kara (sem 348. Ustawy karnej na przestępstwa przepiźów dochodowych zagrożona.

S. 7.

Prócz rezerwatora (naczynia, gdzie się robotę przed nabiciem na kocioł zlewa), nie wolno mieć w gorzelni żadnego iunego w ziemi zakopanego, abo zapuszczonego schowania, a gdzieby takie znajdowały się, tam mają być w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszych przepisów usunięte.

Objętość kadzi będzie na wiadra wymierzona, licząc wiadro po czterdzieści niższo-austryjackich mas. Gdyby objętości nie można było wymierzyć na całe wiadra, to objętość niewynosząca pół wiadra, za pół wiadra uważana będzie, wynosząca zaś więcej jak pół wiadra, a niespełna wiadro, za całe wiadro. Z resztą już przy ustanawianiu należności podatkowej liczono wiadro po 40 niższo-austryjackich mas i wymierzono opłatę ze względem na próżne miejsce, którego, aby zacier wyrobił, potrzeba.

1. 9.

Podatkujący powinien, mimo włożenego nań dekretem wysobiej Kamery nadwornej z dnia 24. Sierpnia 1835, (ogłoszonego okolnikiem z dnia 1. Września 1835 pod liczba 53274), obowiązku wskazania osoby, której dozór nad resztą sług powierzył, zostawić kogoś, ktoby w niebytności jego w lokalu wyrobu przesiadywał, ażeby w jego (to jest podatkującego) imieniu urzędnikom i zleceńnikom, mającym dozór nad lokalem wyrobu, mógł potrzebnych wyjaśnień udzielić: Trwa domniemanie, że zawiadujący czymościami przy wy-

gungeftatte jugewiefen ift, ju ertheilenden Muskunf= ten au bestellen. Es wird vermuthet, daß berienige, der bas Gewerbsverfahren leitet, ober ber in Ubmefenbeit bes Leiters ber Gewerbequeubung die Aufficht über die Bewerbsgehilfen und Urbeiter führt, von dem Steuerpflichtigen ermächtigt worben fep, in feinem Damen bie ermabnten Musfunfte ju ertheilen. Bestellt ber Steuerpflichtige bierzu eine andere Perfon, fo bat er diefelbe bei ber Unmelbung des fleuerbaren Berfahrens, ober mittelft einer besondern bei bem Beamten ober Ungestellten, bem die Erzeugungestatte gur Ueberma= dung jugewiesen ift, ju überreichenden Gingabe anzuzeigen.

0 19 0. 10. Water

Demjenigen, welcher das steuerbare Verfahren leitet, liegt es ob, sich bei ber Wollziehung des steverbaren Verfahrens genau nach ber Unmelbung und ber Bollete ju benehmen, und weder felbst eine Abweichung hievon vorzunehmen, noch zuzulaffen, daß die Gehilfen oder Urbeiter eine von der Unmeldung und Bollete abmeichende Vorrichtung vollzieben. Derfelbe wird als der Thater des mabrend feiner Unwefenheit in dem Orte der Gewerhoffatte Statt gefundenen unangemeldeten, oder von der Unmeldung und Bollete abweichenden fleuerbaren Ber= fabrens betrachtet.

Die Unmelbungen des fleuerbaren Berfahrens und die in dem Ubfage 7. des funtgemachten Sofkammer . Deffetes vom 24ten August 1835 Babl 36678, (Rreisschreiben vom iten Geptember 1835. Babl 53274) angeordnete Beschreibung der Loca= litaten und Werksvorrichtungen muffen von ben Steuerpflichtigen in brenfacher Unsfertigung überreicht werden. Die Unmeldungen und die Beschreibung muffen leferlich geschrieben fepn, und durfen weder abgeänderte noch durchstrichene oder radirte Stellen enthalten, widrigenfalls diefelben nicht ans genommen merben fonnen.

Ein Eremplar der Unmeldung und ber Befchreibung wird nach vorgenommener Prufung, gefchefchehener Aufdruckung des Umtsstegels, und nachdem in der Unmelbung die Babl der Bollete, melde uber dieselbe ausgefertigt wurde, angesett worden ift, der Brenneren gurudgestellt. Die guruderhaltene Beschreibung und Anmeldung, die empfangene Bollete, die Revisionsbogen und die Register mussen in der Erzeugungsstatte in einem hierzu be= fimmten, den Gefallsbeamten und Ungestellten, welchen die Aufsicht zugewiesen ift, zu jeder Beit zuganglichen Behaltnife aufbewahrt werben.

\$3.

Wenn durch ein in Folge eines unabwendbaren Erelgnifes eingetretenes Sindernif nur ein verandertes Verfahren für die noch übrige Betriebszeit her= bengeführt worden ist, so ist für lettere eine neue

robie, albo mający dożór nad pomocnikami i robotnikami w niebytności zawiadnjącego, ma od podatkującego moc udzielania w jego imieniu pomienionych wyjaśnień. Gdyby podatkujący zdał to na kogo innego, to powinien o tem uwiadomić przy zapowiadaniu podlegającej podatkowi czynności, alboteż osobnem podaniem do urzędnika, albo do zlecennika, lokalu dozorujacych, zanieść się mającem. .

Obowiązkiem kierującego robotami, podatkowi podlegającemi, jest, przy czynnościach podatkowi podlegających ściśle podług zapowiedzenia i paletn (hwitn), postępować, i ani samemu od tego nie odstępować, aniteż nie dopuścić, ażeby pomocnicy alho robotnicy cokolwiek przedsiębrali, coby się z zapowiedzeniem, lub kwitem nie zgadzało. Jego ma się za sprawcę zaszłej podczas jego obeoności w miejscu wyrobu niezapowiedzianėj, albo z zapowiedzeniem i kwitem niezgadzającej się, a podatkowi podpadającej czynności.

Zapowiadanie podatkowi podpadajacej czynności i nakazany ustępem 7mym ogłoszonego Okolnikiem z dnia 1. Września 1835 pod liczba 53274, dekretu wysokiej c. k. Kamery nadwornej z dnia 24. Sierpnia 1835, pod liczba 36678, opis lokalów i aparatów podatkujący w trzech egzemplarzach podać powinien. Zapowiadania i opisy maja być czytelnie pisane, i nie może w nich nic być odmienionego, przekreślonego, albo podskrobanego, inaczej nie mogłyby być przyjętemi.

Jeden egzemplarz zapowiedzenia i opisu zwraca się gorzelni po nprzedniem sprawdzeniu, położeniu pieczęci urzędowej i zapisaniu na zapowiedzeniu liczby wydanego na to kwitu. Oddany na powrót opis i zapowiedzenie, uzyskany kwit, arkusz rewizyjny i rejestra, maja się znajdować w miejscu wyrobu w schowku umyślnie na to przeznaczonem i mającym dozór nad gorzelnia urzędnikom i zlecennikom każdego czasu przystępnem.

13.

Jeżeli dla przeszkody, wynikiej z przypadku, którego niemożna było odwrócić, tylko odmienne postępowanie na retztę czasu stało się nieodzownem, to potrzeba na ten ciąg czesu na nowo zaAnmelbung ju überreichen, und die Steuergebuhr powiadad, a nalednoch podathowa bedrie podlug wird für diese Beit nach der neuen Unmeloung nowego zapowiedzenia wymierzona. berechnet.

Mangel an Stoffen, ben Fall eines offenkundi. gen Ungludsfalles ausgenommen, rechtfertiget eine Abweichung von dem angemeldeten fleuerbaren Berfabren nicht, und giebt auch keinen anspruch auf Rudvergutung ber Werzehrungesteuer.

15.

Der jum Ubtreiben des Lutters bestimmte Sag muß ftete ein folder feyn, an welchem die Brenneren ohnehin in Bezug auf Maischbereitung oder Erzeugung des Luttere planmaßig im Betriebe flebt. Mur dann, wenn auf den letten Sag ber Lutter-Erzeugung ber Gewerbsbetrieb auf langere Beit ganglich eingestellt werden foll, darf der nachstfolgende Zag jum Abtreiben des Lutters erflart und benüßt werden.

16.

Die Unmeldungen zur Erzeugung gebrannter getftiger Fluffigfeiten aus mehligen Stoffen muffen immer für einen gangen Ralender - Mongt gefcheben, und wenigstens brey Tage vor dem Unfange des Monates, bei dem Gefallsamte, oder bem Gefallbeamten welchem die Brenneren gur Mufficht jugewiesen ift, angebracht werben. Da= durch wird aber ben Steuerpflichtigen die Berbindlichkelt nicht auferlegt, das fleuerbare Berfabren taglich vorzunehmen. Die Unmelbung für ben erften Monat der fogenannten Brennperiode kann im Laufe beffelben gefcheben. Die angemelbeten Gin= maifdungen und Brande konnen im Laufe des Monates meber ber Menge, noch bem Umfange nach, verringert, wohl aber einmal im Laufe bes Monates burch eine nachträgliche Unmelbung; vermehrt werden. Fur diefe nachträgliche Unmeldung gelten die Befilmmungen bes Ubfagee 24, ber tundgemachten Borfdrift vom 23ten Geptember 1835 (Rreisfcreiben vom sten Oftober 1835 8. 59582). 0. 17.

Die Beamten oder Eingestellten, denen die Aufficht über eine Brenneren obliegt, find verechtigt, die Werksvorrichtungen außer Gebrauch zu setzen. Diese Beamten und Angestellten haben zu beurtheis ten, ob die Musübung diefes Rechtes Statt au fin-

den bat.

J. 18.

Won diefem Rechte kann Gebrauch gemacht werben, wenn gleich bie Dauer des Stillftandes in bemiBetries be der Unternehmung nur tury ift, daber die Uusubung diefes Rechtes auch bann Statt findet, wenn ber Stillstand des Beteiebes Im blos auf die Machtzeit ober auf einige Stunden beschrankt.

Das Brenngerathe Derjenigeu, welche Branntmen sleuerfrey jum eigenen Gebrauche erzeugen ift still für den Theil des Jahres, während wel-

Brat materyjału wyrobowego, wyjąwszy oczywisty wypadek nieszczęścia, nie usprawiedliwia zboczenia od zapowiedzianej, podatkowi podpadającej czynnosoi, i nie nadaje prawa domagania się zwrotu podatku konsumcyjnego.

Dzień do Introwania przeznaczony musi być taki, w którym gorzelnia i tak według planu jest w ruchu, czy to zacierając, czy też wypalając. Tylko wtedy, kiedy po ostatnim dniu, w którym się wypala, ma wyrób na dłuższy czas ustać, wolno zapowiedzieć dzień następnjący użyć go do lutrowania.

Zapowiadanie wyrobu wypalanyah napojów spiryinsowych z płodów mączystych, ma być zawsze na cały miesiąc podług kalendarza zrobione, i najmniej na trzy dni przed zaczęciem się miesiąca podane do Urzę lu dochodowego, albo do urzędnika dochodowego, któremu gorzelpie pod dozór oddeno. To jednak na płacącego podatek nie wkłada obowiązku przedsiębrania codziennie czynności, podatkowi podpadających. Na pierwszy miesiąc tak zwanego okresu palenia, można i w ciągu miesiaca zapowiadać. Zapowiedzianych zacierów i wypalan nie wolno ani co do ilości, ani co do objętości zmuiejszyć, można je jednak raz wciągu miesieca przez nowe zapowiedzenie powiększyć. Co do tego zapowiadania należy się trzymać przepisów, zawartych w ostępie 24tym rozporządzenia z dnia 23. Września 1835, Okolnikie a z daia 1. Października 1835 pod liczbą 59582 ogłoszonego.

Urzędnicy lub zlecennicy, którym dozór nad gorzelaja powierzono, mają prawo zagrodzić używania narzędzi rzemiosła. Do tych urzędników lub zleceńników oależy osądzić, ażali tego prawa użyć potrzeba, lab nie.

18.

Tego prawa użyć można, chociażby przerwa w rachu przedsiębierstwa tylko przez krótki czas trwać miała, a przeto użyć go także w wówczas, hiedy czyność tylko przez noc, albo na kilka godzin przestaje.

19.

Z narzędziami do wypalania należy się u tych esób, które wódkę bez płacenia podatku na swój użytek pędzą, tak postąpić, ażoby ich przez owę chem bie Getranke-Erzeugung nicht getrieben wird, außer Gebrauch zu fegen.

Welche Mittel anzuwenden fepen, um die Werksvorrichtungen außer Gebrauch zu feßen, ift nach
ber Beschaffenheit dieser Vorrichtungen von den Gefällsbeamten und Angestellten zu beurtheilen. Die Maßregel ift nicht weiter auszudehnen, als ihr Zweck, nahmlich die Verhinderung unbefugter Bereitung geistiger Flüssigkeiten es erheischt.

0. 21. Steht ber Befrieb nur über Macht ober überbaupt burch einen furgen Beitraum fill, fo kann fich, wenn nicht die Gefällsbeamten oder Ungeftellten eine andere Workehrung erforderlich finten, darauf befchrankt werten, einen Theil der Brennporrichtung, durch deffen hinwegnahme die Berwendung ber Worrichtung jur Erzeugung geifliger Fluffigfeiten gehindert wird, ber einer in dem Oite felbst oder in deffen unmittelbarer Mate befiebenden Abtheilung der Gefallenwache, der Orteobriateit, ober einem andern öffentlichen Umte, cter endlich bey einem vertrauungswurdigen Ortebewobner, der fich biergu bereits erklart, mit ber Bestimmung aufbewahren zu laffen, daß tiefer Sheil det Brennvorrichtung nicht früher, als zu der mit Rudfict auf den Unfang des Brennverfahrens ju bestimmenden Stunde an den Steuerpflichtigen erfolgt werden durfe. Dem Steuerpflichtigen liegt ob, wenn im Orte fein Gefallsamt, dem die 2lufbewahrung bes in Rede ftebenden Studes der Brennborrichtung übertragen werden fann, beflest, für die Auffuchung einer hierzu geigneten Person zu for= gen. Die Beurtheilung, ob temjenigen , ben ber Steuerpflichtige bierzu vorschlägt, die Bewahrung anzuvertrauen fep oder nicht, bleibt bem die Umts. bandlung leitenden Gefällsbeamten rorbehalten.

Ueber die Workehrung, mittelft welcher die Werke. vorrichtungen für einen langeren Beitraum als einen Monat außer Gebrauch geset murden, ift mit Beigiebung eines obrigfeitlichen Bepftandes ein deutlices Protofoll aufzunehmen, in welchem darzuftellen ift, welche Gefaße ober Vorrichtungen que Ber Gebrauch gefest werden, und welches Dittel hierzu angewendet wird. Dieses Protokoll ift von ben Unwefenden zu unterfcreiben. In andern Fallen, und überhaupt, wenn nicht die gange Unternehmung, fondern nur einzelne Defaße oder Worrichtungen außer Gebrauch gefeht werden, ift Die ergriffene Magregel in dem Revistonsbegen zu bemerken, und diese Anmerkung von der Parthey durch Die Unterfebrift ju bekräftigen. Wird die Werfugung gestoffen, daß ein Theil ber Brennvorrichtung ber Obrigfeit oder einer andern Perfon mabrend der Dauer bes Stillstandes der Erzeugung ju übergeben ift, fo foll auch eine jur libernahme ber Werbindlichkeit, um die es fich bantelt, ermachtigte o-

część roku, w której gorzelnia stoi, użyć nie można było.

Jakiemi srodkami ma się przeszkodzić używaniu narzędzi, urzędnicy dochodowi lub zloceńnicy podług gatunku narzędzi osądzą. Użycie środków nie powinno przechodzić zamierzonego celu, to jest przeszkodzenia nieprawnemu wyrabianiu

sdeath of the party of the state of the stat

napojów spirytusewych.

0. 21. Jeżeli się tylko przez noc, albo w cgólności na krótki czas przerywa robotę, to w tamim rarazie, jeżeli przednicy dochodowi lub zlecennicy nie uznają potrzeby użycia innych środków, dosyć będzio tę część narzędzi gorzelnianych przez której zabranie aparat stałby się niezdetnym do wyrabiania napojów spirytusowych, znajdującemu się w miejscu alboteż w poblizkości oddziałowi straży dochodowej, Zwierzchności miejscowej, albo incemu Uzzędowi publicznemu, alboteż tamecznemu- wiarygodnemu mieszkańcowi, który na to przymaje, z tem zaleceniem oddać do schown, ze tej części aparatu gorzelnianego pierwej wydać podstkującemu nie wolno, jak w godzinie, która ze względu na rozpoczęcie czynności wypalenia wyznaczona będzie. Będzieto podatkującego obowiązkiem, wyszukać nwłaściwiona do tego osobę, jeżeli nie ma w miejscu Urzędu dechodowego, któremuby można było oddać do schowu część w mowie będacego urządzenie gorzelnianego; osądzić zaś, ażali temu, kogo podatkujący wskazał, można powierzyć przechowanie wzmiankowanych przedmiotów, lub nie, będzie rzeczą urzędnika, czynnością urzędową kieru acego.

O rozporzadzeniu, zmierzającem do tego, aby gorzelnia dłużej jak miesiąc była zamknieta, należy w obecności przyzwanej do tego osoby urzędowéj spisać dokładny protekéł, w którym wyszczególnić potrzeba, jakie naczynia, loh aparaty, i jakiemi środkami od użycia wyłączono. Protokół ten obecni podpisać maja. W innych wypadkach i w ogólności, jeżeli nie, całe przedsiębierstwo wyrobu, lecz tylko niektóre niczynia, albo aparaty od użycia wyłączone żestają, dosyć będzie zapisać w arkuszu rewizyjnym poczynione kroki, i adnotacyje te dać stronie stwierdzić podpisem. Ježeliby część aparatów na czas przerwanej roboty oddawano Zwierzchności, albo innej josobie do schown, powinno się wezwać także pmocowana do przyjęcia wymierionego obowiązku osobę urzędowa, albo pomienionego tamecznego mieszkańce, i przyjęty w tym względzie obowiązek wyrażnie w protokole lub arkusiu rewizyjnym wyrazić i dać podpisem stwierdzić.

brigfeitliche Perfon ober ber ermannte Ortebemobner bengezogen, und bie Berbindlichkeit, die dießfalls eingegangen wird, ausbrudlich in bem Protofolle ober in dem Revisionsbogen aufgeführt, und mit der Unterschrift bekräftig werden.

0. 23. Uebrigens erstreckt sich biese Unordnung nicht auf die zu Folge f. 32 B. 2 der Vorschrift vom 23ten Geptember 1835 (Rreisschreiben vom iten Oftober 1835 Bahl 59582) gestattete Unlegung des amtlichen Verschlußes an die Gefäße, in benen fich nichtmehlige Stoffe befinden. Won der Magregel ber Unlegung des amtlichen Verfchlußes an folibe Befaße fann, wo es jur Giderstellung des Staateschapes nothwendig, erkannt wird, auch mahrend ber Ausubung des Betriebes Gebrauch gemacht merden.

Lwow data 15 Pazdziernika 1839.

Z resztą nie rozciąga się niniejsze rozporządze uie na dane (sem 32 liczba 2), ogłoszonego O kolnikiem z dnia 1go Pażdziernika 1835 pod liczba 59582, przepisu z dniu 23. Września 1835, pozwolenie zapieczętowania urzędownie naczyń,

w których płody niemączyste się znajdoją. Takie naczynia można, gdyby tego bezpieczeństwo Skarbu wymagalo, nawet pod czas wyrabiania zapieczetować.

Kerdinand Ergbergog von Defterreich - Efte, Civil- und Militar - General - Gouverneur.

Franz Frepherr Krieg von Hochfelden, Gubernial - Prafibent. · Ulois Ritter von Stutterheim, Hofrath.

Joseph Mitter von Bobowski, Gubermalrath.

(2886) Ronfurs - Musschreibung. (1) Mro. 3778. Bei dem Postinspektorate ju Troppau ist eine provisorische Offizials-Stelle mit dem Gebatte von 500 ftr. gegen Erlag einer gleichen Kauzion in C. M., oder mittelft Sppothekarsicherftel= lung zu befegen.

Die Bewerber um diefen Dienstposten haben bis 20ten November 1. 3. ihre gehörig belegten Gefuche

### (2887) Konfurs-Musschreibung.

Mro. 3777. Bet dem f. f. Postinspektorate ju Borg ift eine provisorische Ukzessisten = Stelle mit dem Gehalte jährlicher 300 fl. C. M. und mit der Werpflichtung jum Erlage einer Raugion im Betrage des Sabresgehalts, die entweder bar, oder fidejusforisch zu leiften fenn wird, zu beseben.

Die Bewerber um diese Dienst-Stelle haben bis

Kundmadung. (2882)Nr. app. 20391/1839. Bei bem f. f. Cemberger Canbrechte ift eine Rathsprotofolliftenftelle mit 800 fl. C. M. und dem Vorrudungerechte in die bobere Befoldung von 900 fl. C. M.; und eben fa find bei dem f. f. Stanislawower Candrectte zwep Rathsprotokollistenskellen, und zwar eine mit 900 ft., bie andere mit 800 ft. C. M. mit dem Worrudungerechte in die bobere Befoldung von goo fi. C. M. in Erledigung gefommen.

unter Nachweisung der Postmanipulazions= und Sprachkenntniße im vorgeschriebenen Bege bei ber Oberposiverwaltung in Brunn einzubringen

Dieses wird in Folge Defrets der f. t. obersien gofpostverwaltung vom 29ten Oktober 1839 gabl 14457]2576 hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge-R. R. Oberpostverwaltung

Lemberg ben 30. Oftober 1839.

20. November 1839 ihre gehörig belegten Gesuche unter Nachweisung der Postmanipulazions= und Sprach-Renntnife im vorgeschriebenen Wege bei der Oberpostoerwaltung in Triest einzubringen

Dies wird in Folge Defrets der f. f. oberften Hofpostverwaltung boto. 19ten Oktober L. J. Bahl 1445312574 biemit zur allgemeinen Kenntnif gebracht.

R. R. Oberpostverwaltung. Lemberg ben 30. Oftober 1839.

Bewerber um diese Stellen haben ihre gehörig belegten Befuche mit ber Erflarung, ch und in welchem Grabe fle mit Beamten jener Canbrechte verwandt oder verschwägert sind, binnen 4 280= chen vom Tage ber Ginschaltung diefer Rundma= dung in die Beitungsblatter, bei vorermabnten f. f. Landrechten, und wenn sie bereits in öffentlichen Diensten steben, durch ihre Worstande ju überreichen.

Lemberg am 28ten Oftober 1839.